# Theologischer Literaturbericht.

erausg. von Prof. D. J. Jordan, Ephorus des Evang. Predigerseminars, Wittenberg.

ıli.

42. Jahrgang 1919.

nr. 7.

# Philosophisches.

gos. Internationale Zeitschrift für Philo= ophie der Kultur. Hrsg. von R. Kroner und G. Mehlis. Bd. VII. Tübingen 1917/18,

3. C. B. Mohr. (VI, 803 S.) 10 M.
Eine Zeitschrift für Kulturphilosophie muß kritische Besinnung pflegen, gegenüber dem ift, gegenüber dem Ceben, gegenüber den isteswerken, por allem gegenüber den Wissen= aften. So hat sie einen erkenntnistheoretischen d methodologischen Grundzug. Auch wieder dem neuen Band. M. Weber untersucht en Sinn der Wertfreiheit der soziologischen d ökonomischen Wissenschaften", indem er gen Schmoller für möglichste Scheidung der jektiven wissenschaftlichen Betrachtung von praktischen Wertung eintritt, ohne doch die deutung des Werterlebens für die wissensaftliche Beobachtung selbst auswischen zu unen (vgl. S. 73, 80 f.). J. Cohn rechtsertigt kritische Methode gegen Scholers Angriff der den Sormalismus in der Ethik. Simmel euchtet gedankenreich und geistvoll in neuer eise die "historische Formung", den Abstrakns=Charakter geschichtlichen Denkens und gu= ich die Verwachsung mit der Wirklichkeit. torp bespricht husserls Ideen zu einer reinen änomenologie mit dem zu erwartenden Erbnis, daß die große Wahrheit nach Abstoßung gefährlichen Elemente von absoluter Ge= benheit und unmittelbarer Intuition reiner d klarer mit der Methode und den Formeln Marburger Philosophie zur Geltung ge= acht würde. Aber die kritische Selbstbesinnung iß zur Fülle des Cebens leiten. Dann dient der Klärung, Dertiefung und Ausweitung Kulturbewußtseins. Die Metaphysik des chichtlichen Lebens nimmt ihre Arbeit auf. nmel liefert dazu seinen Beitrag. Eine Studie er Strindbergs Aufsatz "Geschichtsphilosophie" on O. Braun) erscheint nicht an falsche Stelle caten. Aber auch für die Naturphilosophie darf . Medicus werben, indem er in einem Vortrag er Naturforschung und Philosophie die Natur= schung an ihre tiefere philosophische Aufgabe nnert, die Natur im lebendigen Jusammenng mit dem geschichtlichen Kulturbewußtsein serm Erleben nahezubringen. Als Aufgabe ibt die Kultur immer neu gur ethischen Frage, wie J. Cohn der Scholerschen Kritik gu= teht, über den Kantschen Sormalismus hinaus= ührt werden muß. Das ethische Ideal des bividuellen Gesetzes schwebt auch über Simmels

ästhetischer Betrachtung: Gesegmäßigkeit im Die Afthetik muß ihre Theorie pflegen - so erörtert G. v. Lukács die Subjekt= Objekt=Beziehung in der Ajthetik; aber das Ajthetische strebt, wie G. Mehlis an dem "spn= thetischen Charakter der Musik" dartut, zur Einheit des Lebens. Kulturphilosophie trägt in sich eine Philosophie des Cebens; darum handelt G. Mehlis über Lebenswerte in einer Philo= sophie der Einsamkeit, der Zweisamkeit, der Dielsamkeit, und Siegfried Kracauer über Freund= icaft. Alle Kulturarbeit und aller Lebensgenuß aber muß enden beim religiösen Problem; das zeigt hans Ehrenberg in einer anregenden Studie über "Goethes Testament am Saust ermessen". Das Ergebnis ist so lehrreich, weil die Unabweisbarkeit der Religion eben aus ihrer Abweisung sich erhebt: "Goethes Leben ist religionsfremd, sein Innerstes nicht" . . . "So voller Ahnung, schauernd vor Lettem, Fremdem, Unbeschreiblichem steht Goethe vor der Pforte des Todes. Aufgegangen ist's ihm, aber ins Leben kann er es nicht herunterzwingen, es steht ungelebt vor ihm in der eigenen Dich= tung — das einzig Unerlebte, das Goethe ge= dichtet hat, und das dergestalt sein lettes Er= lebnis, sein Todeserlebnis, sein Testament wurde" (S. 177). Daß die Kulturphilosophie ihres ge= schichtlichen Erbes nicht vergißt, daran erinnert ein Auffatz über hölderlin und den deutschen Idealismus von E. Cassirer, der mit hilfe eines neuentdeckten Blattes Hölderlins Intuition als Anstoß für Schellings Philosophie erweist.

Kehr, Theod., Hamburg: Das Bewußtseins-problem. Kritik und Lösungsversuch des Problems des Gewahrwerdens mit einem geschichtlichen überblick. Tübingen 1916, 3. C. B. Mohr. (X, 144 S.) 3,60 M.

Die scharffinnige Abhandlung will die rätsel= hafte fundamentale Tatsache ergründen, "daß wir uns überhaupt irgend eines Gebildes oder irgend einer Erscheinung bewußt sein können." Besonders lehrreich ist die sorgfältige kritische Musterung der "verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Bewußtsein" (S. 21—55). Was nun der Verf. selbst bietet, ist eine genauere Zergliederung des "Gewahrwerdens", das haupt= fächlich auf Berührung zurückgeführt wird, sowie der höheren Bewuftseinsformen des "über= blickens" von "räumlich Geschlossenem" und "räumlich Getrenntem". Das Überblicken der ersten Art erfährt gleichfalls eine taktile Aus-

legung. "Das Eine, Wahrnehmende, ist dabei die gange eine Berührungsseite; ihr gegenüber ist die ganze andere Berührungsseite eine erblickte" (S. 83). Beim überblicken der zweiten Art foll die "Einheit der Motivation" be-Art soll die "Einheit der Motivation" bestimmend sein. K. meint damit, "daß jedes einzelne des voneinander getrennt liegenden Wahrgenommenen Motiv der Handlung oder allgemein, der Bewegung von einem und dem= selben, subjektiv gesprochen von "mir" sein kann" (S. 87). Sür das "Überblicken zeitlich aufeinanderfolgender Gebilde" verweist der Verf. auf seine im Archiv für d. ges. Psnchol., Bd. 34 (1915) erschienene Arbeit "Allgemeines Theorie der Perzeption der Bewegung." Eine geschichtliche Übersicht beschließt die Schrift. Meines Erachtens ist der eigentliche 3weck der ganzen Untersuchung verfehlt, weil er außerhalb des menschlichen Erkenntnisbereichs liegt. Wie kann die Berufung auf das "Berühren" das Rätsel des bewußten Wahrnehmens im geringsten verständlich machen? Entweder ist das Berühren als ein mechanisches Zusammenstoßen gedacht, das überhaupt nichts Psnchisches bedeutet, oder als eine erlebte Beziehung des Ich zu einem Objekt, also — kurz gesagt — ein bewußtes Zusammen, wobei der Bewußtseins= charakter schon vorausgesett wird. Die taktile Theorie hat ja viel Bestechendes. Sie kann mit Recht betonen, daß der Taftfinn der Urfinn fei. Auch lassen sich sprachpsnchologische Instanzen beibringen. Ich nenne vor allem die interessante Abhandlung eines wahrhaft philosophisch ge-richteten Sprachvergleichers, S. Bechtel, "Über die Bezeichnungen der sinnlichen Wahrnehmungen in den indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschichte" (Weimar 1879). Sür das Rätsel des Bewußtseins durfte wohl E. du Bois=Renmonds berühmtes "ignorabimus" noch Kowalewski, Königsberg. immer gelten.

Kowalewsky, Michael: Über die Antinomienlehre als Begründung des transzendentalen Idealismus. Göttingen 1914 bezw. 1918, Vandenhoeck u. Ruprecht. (72 S.) 2,45 M.

Der transzendentale Idealismus hat funda= mentale Bedeutung für spekulative und praktische Philosophie, ja auch für die Naturwissen= schaft. Der Beweis, den Kant für die Idealität von Raum und Zeit aus der Apriorität der Anschauungsformen geführt, ist fehlerhaft. Bleibt der indirekte Beweis aus den Antinomien. Die Kantische Beweisführung verfällt auch hier der Kritik. Die moderne mathematische Mengenlehre wird philosophisch verwertet. Aber die alten Beweise werden durch neue aufgenommen. Sur den Theologen dürfte an der scharffinnigen philosophischen Arbeit wertvoll sein besonders der Beitrag zum Problem der Wirklichkeit, d. i. ihrer Erhabenheit über die "formale" wissen-schaftliche Bearbeitung. "Die Natur muß ihrer Form nach restlos begreiflich sein, in der Zufälligkeit ihres Inhaltes hingegen liegt die Behauptung der Eristenz." Weber, Bonn.

Schneider, J.: Die Welt der Wahrnehmun und die Welt der Wirklichkeit. Güterslo

1917, C. Bertelsmann. (24 S.) 0,60 M. Auf Grund des Nachweises, daß alle Wah-nehmungen subsektiver Natur sind und dahüber das wahre Sein der Dinge in der We heinen Aufschluß geben, will der Verfasser de Idealismus und den natven Realismus beseitiger um den kritischen Realismus als die einzig ve nünftige Methode der Sorschung hinzustelle Diese Aufgabe wird in lebendiger Sprache un in vielseitigen Beispielen erläutert, um gu Schluß festzustellen, daß die durch unsere Wah nehmung gewonnene Kenntnis von der We niemals imstande ist, auf unsern Glauben eir Einwirkung zu haben. Man wird dem Der im allgemeinen gern zustimmen, wenn auch i Einzelheiten mancherlei Irrtumer und fraglic Behauptungen zu beanstanden wären. Wen 3. B. der Derf. die Phusiker verspottet, weld erklären, auf dem Mond sei kein organische Ceben möglich, so ist ja selbstverständlich, da sie organisches Ceben meinen, wie wir es at der Erde kennen. Ob man ein Recht ha einen Zustand, der völlig andersartig ist a der eines uns bekannten Cebewesens, Ceben 3 nennen, dürfte doch wohl zweifelhaft sein. G wiß, wir haben alle seit Jahrzehnten gelern daß man das Wort unmöglich immer nur i dem Sinn anwenden kann, daß unter bestimmte Annahmen eine bestimmte Schluffolgerung obe ein Creignis nicht möglich ist, aber wenn ma diese Einschränkung beachtet, ist ein Unmög lichkeitsbeweis durchaus wissenschaftlich zulässi Oder wenn der Verf. behauptet, Tonwelle seien Schwingungen des Äthers, so bezweifle id daß ihm da ein Physiker zustimmt, und wen er erklärt, die Bezeichnung, daß das Licht an hellsten im gelben Teil des Spektrums sei, s falsch, es sei im ultravioletten am hellsten, s fragt sich, was er hell nennt. Wir meinen m pragt flag, was et gen keinen hell die Empfindung unfers Sehorgans, abe nicht die Schwingungszahl. Dergleichen Ver wechselungen waren noch mehrere zu nenner aber tropdem ist es richtig, daß unsere Wahr nehmungen uns über die Wirklichkeit garnicht aussagen, und das, was der Verf. nachweise will, wird durch diese Mängel nicht in Frag gestellt. hoppe, hamburg.

## Theologie.

Müller, E. S. Karl, D. Prof., Erlangen: Di Behandlung des prophetischen Wortes i der Gegenwart. Neukirchen (Kr. Mörs) 1918

Erziehungsverein. (43 S.) 0,85 M.

Wie weit ist es recht, wie weit ist es un recht, im prophetischen Wort der Bibel Sich über die Jukunft zu suchen? Das ist die eigent liche Fragestellung des Vortrags; vorausgeschick ist die scharfe Feststellung, daß die Jukunsts weissagung doch nur einen Teil und jedenfall nicht den wichtigsten Teil der prophetischen Ver indigung bilde. Gewiß fehlt auch die Einzeleissagung nicht, nicht im A. T., nicht im N. T. ber auch sie ist nicht das Entscheidende. Das ntscheidende vielmehr sind die großen Grund= ige der Zukunft, wie sie, freilich auch nur im itgeschichtlichen Gewande, sich herausheben ffen, in ihrer Wahrheit durch das, was schon eute erfüllt ist, bestätigt. Eben an dieser herzute erfüllt ist, bestätigt. Eben an dieser herzusstellung des Unterschiedes von Form und nhalt der biblischen Prophetie, also von irdischeitlich geschichtlich bedingter Darstellung und vigem Gehalt, also von Wahrsagung und Weis= gung, liegt dem Vortragenden alles. Gerade em Bibelleser will er so helfen, ihn vor nahe= egenden Abwegen bewahren. Jene Unterspeidung aber wird in der Schrift ausdrücklich fordert (1. Petr. 1, 10 f.), zudem durch die orm der Prophetie sowohl im A. T. wie im . T. (sowohl durch ihre dem jeweiligen Verf. eläufigen Anschauungsformen wie in ihrer Anrüpfung an die Zeitereignisse, wie vor allem ihrer mangelnden Sernzeichnung) nur gu eutlich an die hand gegeben. ("Es wird richsger sein, Menschliches bei den Propheten zu chen als Allzumenschliches bei Gott.") Nicht Schrift selbst ist so schuld an all den bes annten Berechnungen des Endes, die übrigens n Wort wie Mark. 13, 22 ausdrücklich verehrt, sondern menschlicher Vorwig, auf Grund ner falschen Auslegung, die obigen Tatbestand at achtet. Wohl verständlich darum, daß ge-de die Angaben des Buches Daniel und der ffb. Johannis sonderlich besprochen werden: ort ist es Antiochus Epiphanes, auf den alles elt, hier Nero-Domitian: so gibt es der Text 1 die Hand. So sehlt jede Möglickeit, von er aus auf die Gegenwart irgendwelche Einzel= flusse zu ziehen. Gewiß können die Erschei= ingen der Bedrängnisse und der Errettung des ottesvolkes etwas Vorbildliches an sich haben, as dann in veränderter Sorm aber wesentlich eichem Inhalt sich in verschiedenen Zeitaltern iederholt. Aber für den nüchternen Bibelleser It es doch, nicht daraufhin seine Gedanken nzustellen, vielmehr an das sich zu halten, as gerade die Offenbarung an großen Grund= nien der Zukunft an die Hand gibt, wie sie unn abschließend vom Verf. auseinandergelegt erden; unter scharfer Ablehnung der bekannten ant-Ritschlichen Gedanken der allmählichen eltdristianisierung und Weltverklärung, wie jest zum Schaben unseres Daterlandes auch n den deutschen Friedensschwärmern vertreten erden (S. 39 "Alle Friedensschwärmerei ist ichristlicher Aberglaube. Ein Christ, der die acht der Sunde kennt, erliegt nicht dem nur oft mit heuchelei verbundenen Schwarm= auben, als könne ein Völkerbund mit Schieds= richten den ewigen Frieden herbeiführen"): r gerades Gegenteil ist richtig: Gottes ewiges eich kommt erst im Endgericht zur Errettung ner mahren Gemeinde aus den Drangfalen ner entchriftlichten Welt. Eben um bieser

klaren biblischen Stellung willen wünsche ich dem Vortrag trok einer Reihe von starken Bebenken gegenüber Einzelheiten (Wertung der Endweissagung Jesu; Teilnahme am Tausendsjahrreich u. a.) weiteste Verbreitung. Störend ist der Drucksehler S. 34 3. 2 v. u.

Jordan, Wittenberg.
Stosch, G., Lic., Obpfr., Neuwedell: Die Weltanschauung der Bibel. Gütersloh 1918, C.
Bertelsmann.

1. Charakterzüge vorchriftlichen Gottesbewußtseins. (76 S.) 2 M.

2. Die Bergpredigt Jesu als Evangelium. (79 S.) 2 M.

3. Biblische Lichtblicke in dem Verlauf der Kirchengeschichte. (138 S.) 3,60 M. Heft 1 schildert das älteste Wissen von Gott

(S. 6 ff.), Gottes Heiligkeit und das mosaische Geset (S. 38 ff.) und Erinnerung und Hoffnung im Gemiffen der Dolker (S. 99 ff.). heft 2 behandelt die Bergpredigt nach ihren hauptzügen. heft 3 beruht auf den Gleichnissen vom Reich Gottes bei Matthäus 13 und den sieben Sendschreiben der Apokalnpse. - Die hefte sind etwas ungleich geraten. Man sieht nicht recht, warum in heft 1 nur diese drei Fragen von dem Verf. beleuchtet werden. heft 2 wandelt im gangen bekannte Wege. heft 3 halten wir für das gelungenste wegen seines Reichtums an feinen Zügen und Gedanken, die der Derf. den oft behandelten Dingen abzugewinnen weiß. Der Derf. wendet sich doch im wesentlichen an Theologen, wie die Berufungen auf den Urtegt und viele Ausführungen zeigen, dann hätte man aber den Wunsch, daß oft tiefer gegraben werden möchte. Der übliche wissenschaftliche Apparat kann fehlen, aber dem Kundigen ift erwünscht, daß er völlig beherrscht wird. heft 1 läßt das hie und da leider vermissen. Einzelne Bitate und Andeutungen können ausgezeichnet illustrieren, aber mehr leisten sie auch nicht. Der fleißige Derf. ist in seinem Schaffen unermudlich und erhebt sich auch oft zur höhe einer glangenden Darftellung, aber bei einem Thema, wie "die Weltanschauung der Bibel" bleibt das Wollen doch sehr erheblich hinter dem Dollbringen guruck. Der Rahmen der Darstellung ist zu klein, der Gegenstand ist bafür zu groß, das Gebotene sind nur Ausschnitte, als solche sicher wertvoll, aber doch eben nicht tief genug schürfend, die großen Zusammenhänge, auf die es bei der Frage der Weltanschauung doch immer ankommt, und wieviel mehr bei der der Bibel, nicht klar heraushebend. Man folgt dem Derf. in der Entwicklung seiner Gedankengänge fehr gern, wird aber recht oft inne, nicht, daß man ihnen zu widersprechen hätte, wohl aber, daß mehr zu sagen wäre — nicht so sehr quan= titativ als qualitativ. Ist mein Urteil zu an= spruchsvoll, dann trägt die Schuld nur die gewaltige Größe des Gegenstandes, und ich schließe gern mit dem alten Wort: in magnis voluisse sat est. Schaefer, Beinzendorf.

Jimmermann, K., Pfr.: Die Einflußlosigkeit der Bibel im modernen Geschlecht. Wintersthur 1918. A. Dogel. (64 S.) 2.80 M.

thur 1918, A. Dogel. (64 S.) 2,80 M. Man dürfte selten eine Schrift finden, die auf so geringem Raum eine solche Sülle theo= logischen, historischen, kulturgeschichtlichen u. a. Materials verarbeitet, wie dieser Vortrag. Sehr reichhaltig und zugleich fesselnd ist schon die im ersten Abschnitt gebotene übersicht über die Stellung der verschiedenen Dolksklassen, Arbeiter= welt, Industrie, Bürgertum, Bauerntum zur Bibel, welche die Catsache ihrer Einflußlosigkeit konstatiert, um sich sodann der Frage nach deren Gründen zuzuwenden. Die Darlegung dieser bildet in einer Untersuchung über die Entstehung, den Werdegang und Derfall des Biblizismus den eigentlichen Kern des Vortrags. Neues bietet der Verf. zwar nicht, will er auch nicht bieten, wohl aber ein bei aller Kurze doch fehr fesselndes Gesamtbild dessen, was die entwicklungsgeschichtliche Auffassung der Offens barung erarbeitet hat. Zeitgeschichtlich bedingt und entstanden — nämlich im Jahre 621 mit der Auffindung des Deuteronomiums - mußte der Biblizismus, der zugleich das Ende des Prophetismus bedeutet, ein Ende, welches auch die freiere Stellung eines Jesus und Paulus nicht aufhalten konnte, vergehen, als die zeit= geschichtlichen Bedingungen sich anderten. Diese Anderung trat ein mit jener Epoche, in der das moderne Kulturbewußtsein geboren wurde, näm= lich mit der Renaissance. Mit diesem Ergebnis aber wird die Untersuchung mehr zu einer Analnse der Krankheit, als der Aufweisung des Wegs zur heilung, da ja die Besserung nur kommen kann durch eine neue Wendung in der Kulturentwicklung, wenn diese sich der Religion zuwendet. "Die Hauptsache ist eine neue Sehnlucht, eine Welt, die nach Gott und Gottes Offenbarung ruft und schreit." Darin wird man dem Verf. beistimmen, auch wer sonst seinen Standpunkt nicht teilt. Der Vortrag wird so zu der Monographie eines Einzel= problems aus der großen Krisis der Gegenwart. Man wird zu demselben Resultat kommen, wenn man die grage nach der Einflußlosigkeit der Kirche, des Christentums, der Religion stellt. Darum burfte aber auch die Erschütterung des alten Inspirationsdogmas nicht in dem Maße das verhängnisvolle Moment für den Bibligis= mus geworden sein, wie der Derf. annimmt. Der Unglaube an die göttliche Offenbarung hat nicht seine Wurzeln in den menschlichen Schran= ken ihrer Träger. Cremer, Rehme.

## Kirchengeschichtliches.

Hauck, A., Dr.D. Prof., Ceipzig: Apologetik in der alten Kirche. Dorträge. Ceipzig 1918, Dörffling u. Franke. (44 S.) 1,80 M.

In den lebendigen Sluß der Geschichte stellt der heimgegangene Meister der Kirchengeschichte die althristliche Apologetik. Aus der wechselnden Cage des Christentums heraus in den Jahr= hunderten ergab sich die Aufgabe der einzelnen Zeiten. Es ist ein Kampf um das Recht: vom Kulturzwang zur Religionsfreiheit (Tertullian). Es ist ein Kampf ins Gange, gegenüber der heidnischen Gedankenwelt, gegenüber ihrer selbst= eigenen Polemik eines Lucian, Celsus, Porphyrius. Es ist zunächst ein abgeblaßtes Christentum, mehr eine monotheistische, moralisierende Popularphilosophie, wofür ein Justin eintritt. Erst der Gegensatz selbst führt die Gedankenentwicklung tiefer auf das eigentlich Christliche (Origenes). Es ist endlich die Menschheitsfrage: Chriftentum und Menschheit, Chriftentum und Welt: wo liegt das heil, die Rettung? Augustins de civitate dei ist hier die erste und für Jahr= hunderte abschließende Apologetik. Nicht nur dem gebildeten Saien, auch dem Theologen erichließen sich bier neue, große, geistige Zusammen= hange. Wie ein in sich geschlossenes Kunstwerk, in organischem Werden und Sichentfalten, so er= scheint die Apologetik der alten Kirche.

Jelin, E. E., D. Pfr.: Der Untergang der christlichen Kirche in Nordafrika. Basel 1918, Missionsbuchhandlung. (60 S.) 2 M.

In diefer der theologischen Sakultat in Bafel als Dank für die Ernennung zum Doktor der Theologie gewidmeten, trefflich ausgestatteten Schrift will der Verf. ein Stück der Frage ersörtern, wie es kommt, daß einst blühende Kirchens provinzen oder doch Missionskirchen jett dem Christentum versoren, und zwar anscheinend uns wiederbringlich versoren sind. Unter Berücks sichtigung der neuesten einschlägigen Deröffent= lichungen bringt er ein reiches Material bei. Er schildert uns zunächst in anschaulicher Weise Cand und Ceute diefer durchaus nicht "afrikanischen", vielmehr vor allem mit Spanien und Süditalien eng zusammengehörigen Gebiete, um dann "Afrika zur Römerzeit" uns vor Augen gu führen. Wir sehen, wie die römische Beamten= und Soldatenherrschaft, die das Cand für Italien ausnützte, es als ein mehr oder weniger starker Sirnis überdeckte, mahrend ber als Grundbestandteil in Betracht kommende barbarische Volksteil allezeit ein seitens der herrschenden Elemente als inferior betrachtetes Sonderleben führte. Auch das Christentum hatte in der hauptsache nur die herrschende Schicht, hoch= stens daneben noch die Punier, ergriffen, war auch zu einseitig als Staatskirche organisiert. legte zu einseitig auf strenge Derfassung, strenge Sitte, strenge Reinheit der Lehre Gewicht, war auch, da die Sittenschilderungen Salvians u. a. bei aller rhetorischen Abertreibung doch auf Tatsachen zurückgehen muffen, sittlich angefault. Einer herrschernatur wie Enprian mochten sich die freiheitsitolgen Berbern ichwerlich unter-ordnen, und selbst ein Augustin icheint sie nicht für erlöjungsfähig gehalten zu haben. Dazu kamen die inneren Kämpfe (Donatismus) und äußeren Erschütterungen (Einfall der arianischen andalen) der afrikanischen Kirche. So konnte uch ein Propagandaversuch der Byzantiner nter den heidnischen eingebornen Dolkern nicht ehr zum Ziel führen, da das Cand wieder zu usichließlich als Untertanenland behandelt wurde, nd als nun die Araber hereinbrachen, gingen ie driftlichen Elemente durch Abwanderung, bfall und Ausrottung schnell dem Verfall ent= egen, und der Rest der Bevölkerung, die heid= isch gebliebenen oder nur gang oberflächlich it dem Chriftentum in Berührung gekommenen erbern traten mehr ober weniger äußerlich gum flam über. Das während des ganzen Mittel= lters bis in die Neuzeit herrschende gespannte erhältnis zwischen Christen und Mohamme= anern verhinderte auch jedes gegenseitig sich ennenlernern. Dem Individualismus des Berber= eistes entspricht es, daß er sich einer Sonder= chtung, der zwischen der Sunna und der Schia der Mitte stehenden charidschilischen Bewegung igeschlossen hat, an ihr nun aber auch festhält. ieser Umstand macht nun auch größere Erfolge r Versuche zur Wiedergewinnung, von denen er Derf. im Schlufabschnitt eine eingehende arstellung gibt, sehr schwierig. Der Verfasser sich bewußt, ein zwar nicht gerade unge= priebenes, aber doch nicht ungelesenes Blatt r Kirchengeschichte neu bearbeitet zu haben. tan wird urteilen muffen, daß er unter forg= mer Benutung der Quellen ein anschauliches, rbenreiches Bild gegeben hat. Es wird einem ar, warum die afrikanische Kirche so schnell ad jo spursos versawand. Sie war zu einseitig aatskirche geblieben und zu wenig Dolkskirche worden. So ist das Buch auch für das Der= indnis der Probleme, denen wir jest gegenerstehen, von Bedeutung. Die Bande des burnal asiatique wären unter Angabe von rien- und Bandzahl anzuführen gewesen. 1ffällig ist mir das Hippo regia S. 23 geefen. Stocks, Kaltenkirden. och, fi., Dr. Prof., München: Die alteriftliche

Bilderfrage nach den literarischen Quellen. Göttingen 1917, Vandenhoeck & Ruprecht. (IV, 108 S.) 4,80 M.

Der um die Sorderung der driftlichen Alter= mswissenschaft hochverdiente Professor der pro= tantischen Theologie J. C. W. Augusti ver-entlichte 1841-46 zwei Bande "Beiträge zur ristlichen Kunstgeschichte und Liturgik" und rin "Analekten zur driftlichen Kunftgeschichte s den Schriften der Kirchenväter". In dieser rd die Stellung der driftlichen Schriftsteller n den apostolischen Dätern an bis in das Jahrhundert hinein sowie das, was sie sonst er Kunst zu sagen haben, an der hand der nellen dargelegt. Die fleißigen und inhalt= chen Ausführungen nimmt der Derf. wieder ff und erweitert und vertieft sie, ohne sie indes erflüssig zu machen. Die traditionelle katho= he Auffassung richtet ihr Bemühen dahin, die driftlichen Theologen in möglichst naher und nerer Beziehung zur Kunft erscheinen zu laffen.

Koch geht mit derselben, ja mit noch größerer Entschiedenheit den entgegengesetten Weg. Diese Tendenz beherricht das ganze Buch. Scheu oder Furcht vor der Kunst — das ist es, was sich als Stimmung der althristlichen Literatur für den Verf. ergibt. Diese Stimmung beherrschte nach ihm die Christenheit überhaupt. Der Catbestand der frühchristlichen Kunft, der dieses gange Gebäude über den haufen mirft, mird mit einigen nichtigen Einwänden beiseite ge= schoben, ein Verfahren, welches das schärfste Urteil verdient. Im Gegenteil, die gange Frage. von welcher der Derf. einen Ausschnitt gewählt hat, kann, einschlieflich dieses Ausschnittes, nur von der breiten Basis der altdristlichen Denkmäler aus mit Aussicht auf Erfolg behandelt werden. Ich verkenne nicht, daß man aus dem Buche mancherlei lernen kann; in vielen Dunkten hat Koch richtiger gesehen als seine Gegner, die Probleme find tiefer erfaßt, aber eine der ge= schichtlichen Wirklichkeit entsprechende Cojung ift trog alledem nicht erreicht, hauptsächlich darum nicht, weil das wichtigste Quellenmaterial ber Kenntnis und dem Berftändnis des Berf. fern geblieben ist. Die Zeiten sind vorüber, wo man aus den Kirchenlehrern heraus allerlei Meinungen über alteristliche Kunft sich beraus= holte und anwandte, jest haben die Denkmäler selbst das erste und das lette Wort.

Schulke, Greifsmald.

#### Akademische Reden aus Anlaß der Reformationsfeier 1917.\*)

(Erfte Reihe.)

1. v. Schubert, f.: Die weltgeschichtliche Bedeutung der Reformation. Sestrede bei

\*) Cembert, Dekan: Cuthers Sehler. Ein Vor= trag. München 1918, Müller & Fröhlich.

(19 S.) 0,60 m.

Der im St. Lukas-Verein zu München ge= haltene Vortrag macht, wie der Verf. anmerkt, auf wissenschaftliche Originalität keinen Anspruch, er schöpft hauptfächlich aus den neueren einschlägigen Werken von hausrath, Walther und Böhmer. Dieser Sonderabdruck lohnte aber, denn der Derf. behandelt seinen Stoff geschickt, taktvoll, mutig, eindrucksvoll, und er hat da= mit den Seinden und auch den Freunden Luthers einen Liebesdienst erwiesen. Am eingehendsten bespricht er Luthers maßlose Heftigkeit, danach seinen Teufels=Aberglauben, im Zusammenhang damit seine grobe Polemik gegen das Papsttum, kürzer seine angebliche Unmäßigkeit im Essen und Trinken, die Migdeutung feiner Beweggründe zu seiner Cheschließung, seine eigensinnige Rechthaberei. Deutsches Wesen — so urteilt abschließend der Vortrag - wird nirgends in seiner tiefen, großen Art und Unart uns ge= waltiger entgegentreien als in Deutschlands größtem Sohn D. M. Luther. PACIFIC SCHOOL Albrecht, Naumburg.

OF RELIGION

der Reformations = Gedächtnisfeier der Uni= versität heidelberg. Tübingen 1917, J. C. B.

Mohr. (39 S.) 1,20 M. 2. Krüger, G., D.Dr., Prof.: Der Genius Cuthers. Akademische Rede gehalten zur 4. Jahrhundertfeier der Reformation am 31. Okt. 1917 in der Neuen Aula der Universität Gießen. Ebd. (19 S.) 1,35 M.

3. Holl, K.: Was verstand Luther unter Religion? Ebd. (38 S.) 1,35 M. 4. Müller, K.: Die großen Gedanken der Reformation und die Gegenwart. Rede bei der Seier der ev.=theol. Sakultät Tübingen am 31. Okt. 1917. Ebd. (24 S.) 1,35 M.

5. Haller, J., D. Dr., Prof., Tubingen: Die Ursachen der Reformation. Vortrag 7. Nov. 1917, im Württembergischen Goethe=Bund,

Stuttgart. Ebd. (44 S.) 1,35 M.

6. Lütgert, Wilh., D. Prof.: Die deutsche Reformation und Deutschlands Gegenwart. Sestrede zur 4. Jahrhundertseier der Refor= mation in der Aula der vereinigten Friedrichs= Universität Halle = Wittenberg. Halle a. S. 1917, M. Niemener. (23 S.) 1 M.

7. Eger, Karl, D. Prof., Universitätsprediger: Luthers Frömmigkeit. Predigt gehalten im akademischen Sestgottesdienst der Uni-versität halle-Wittenberg, zur Seier des 400jähr. Gedächtnisses der Reformation, am 29. Okt. 1917 in der Marienkirche zu halle a.S. Ebd. (10 S.) 0,80 M.

8. Wernle, P., D. Prof.: 3um 31. Okt. 1917. Rede bei Anlaß der Reformationsfeier der theologischen Sakultät Basel. Basel 1917. helbing & Lichtenhahn. (26 S.) 0,60 M.

9. Ceng, M.: Cuther und der deutsche Geift. Rede zur Reformationsfestfeier 1917 in Ham= burg. hamburg 1917, Bruscheck & Co. (31 S.) 0,75 m.

10. Liehmann, h.: Cuthers Ideale in Vergangenheit und Gegenwart. Rede gur Reformationsfeier der Universität Jena am 31. Okt. 1917. Bonn 1918, Markus & Weber. (17 S.) 0,80 m.

11. Kunze, J., Prof. D. Dr.: Das Christentum Cuthers in seiner Stellung zum natürlichen Ceben. Leipzig 1918, Dörffling & Francke.

(38 S.) 0,80 m.

12. Kittel, R., Prof. Dr.: Euther und die Reformation. Rede gehalten am 31. Okt. 1917 zum Antritt des Rektorats der Uni= versität Leipzig. Gotha 1918, S. A. Perthes

A.= G. (24 S.) 1 m.

Mit kriegsnotwendiger Knappheit nur kann über diese reichen Gaben Bericht erstattet wer-Ein paar charakteristische Sage und Gedanken seien als Probe herausgehoben. v. Schubert: "Es wird nie gelingen, die Zeitenwende anders festzulegen, als mit dem Tage, deffen Gedächtnis wir heute (31. Okt.) feiern. Denn es war der Tag, da der treueste Sohn seiner Kirche, der gewissenhafteste Monch aus dem strengsten Orden mit dem ersten hammerichlag

an die Tür der Wittenberger Schlofkirche die hand aufhob gegen die Kirche, die Recht und Religion zugleich sein wollte, in reinem Frömmigkeitsernst, in dem er den Sinn Jesu an der hand des Paulus wieder entdeckt und damit die Sehlerquelle gefunden hatte." "Was an Menschheits-gütern dieser Bewegung entsproß, ist so unermeglich, daß kein noch so stolzes hochgefühl über das gewaltige heute uns von der Pflicht entbinden kann, das Geisteserbe der Vergangenheit sorgsam zu bewahren, weiterzubilden, um das Ewige darin zu erhalten, auf daß dem neuen mächtigeren Deutschland das Beste nicht ver-kümmere: die glaubensstarke und freie, aufrichtige und tapfere Seele, wie sie D. Maxtin Cuther unserm Dolk eingestiftet hat." - Krüger: "Wir feiern den 31. Okt. 1517 als den Geburtstag der Reformation, weil an diesem Tag etwas Neues, überragendes eingetreten ift in die Geschichte unseres Volkes und in die Geschichte der Menschheit: der Genius Luthers." "Luthers 95 Sätze waren nicht, wie unzählige vor ihnen und nach ihnen, das Erzeugnis einsamen Nachdenkens und gelehrter Kritik; emporgestiegen sind sie aus den tiefften Schächten ursprünglichen relis "Nicht auf Neues sinnt er, giofen Erlebens." sondern wie er das Alte geltend mache, wie er das Ewige, das verschüttet lag, den Raschlebenden in die Erinnerung rief. Zeitlos ist der Glaube, den Luther lebendig machte. habakuk hat ihn gekannt und Paulus hat ihn besessen. Auch Augustin hat seine Kraft gespürt, und noch mancher Große hat in ihm gelebt. In Luther hat er neu gezündet, und was in diesem Deutschen brannte, das ist zum leuchtenden Wahrzeichen geworden weithin über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus." — Holl (nach einer feinsinnigen Entwicklung der Eigenart der porlutherischen und der lutherschen Religiosität): "Cuther ist in der Tat der gewaltige Gewissenswecker gewesen, der die Christenheit wieder daran erinnert hat, um was es sich in der Religion eigentlich handelt; sie ist ein Kamp' zwischen Gott und dem Menschen, ein Kamp auf Leben und Tod. Denn entweder ist di Religion das Anliegen, dem kein anderes als gleichwertig an die Seite treten barf, oder abei sie bedeutet nichts." — Müller: "Das Ur fprünglichste und Wesentlichste ist in den erster großen Aufstellungen Luthers (1517-1520) 31 finden, d. h. in der unmittelbaren, allein durd Gott in Christus begrundeten Beziehung der Seele zu Gott und der damit gegebenen Selb ständigkeit und persönlichen Verantwortung, di ihr niemand, keine Kirche und kein Beichtvate abnehmen kann, sodann in der Erkenntnis, das als religiös gut und wertvoll nur gelten kann was aus dem Glauben, der innersten herzens stellung zu Gott, hervorgeht, - - endlich in dem Grundsatz, daß für die Kirch nur jene innere Verbundenheit, jener lebendige von Person zu Person reichende geistige Aus tausch maßgebend sein dürfe." (Auf S. 20 f

ie interessante Jusammenstellung der Schleier= icherschen und der Lutherschen Religiosität, mer S. 21 ff. hinweise auf das, was uns gede jest in der Zeit des Weltkrieges an Luthers danken und Aussprüchen von neuem teuer d wertvoll geworden ist). - haller unter= ht, inwiefern neben der Persönlichkeit Luthers äußeren Bedingungen seines Auftretens seinen folg ermöglicht haben: der neue Sturm seit 17 übertraf alle früheren an Kraft, und drerseits hatte damals die alte Kirche nicht ehr ihre frühere Macht, die auf den drei ngen beruhte: auf dem Glauben der Ceute fie, auf ihrer geistigen Überlegenheit und f der hilfe des Staates. Zu diesen unperson= hen Ursachen sei dann als persönliche Kraft e mutige Tat Cuthers entscheidend hinzu= kommen. Gelehrte Anmerkungen und Citeratur= chweise sind auf S. 33-44 beigefügt. Die eiginalität des Reformators hätte m. E. doch ch schärfer betont werden muffen. - Cutgerts dankenreiche Rektoratsrede zeigt, inwiefern 2 Reformation mit ihren Wirkungen be= mmend in die Gegenwart des deutschen Volkes neinragt (Beispiele: die Auseinandersetzung athers mit der Mystik, mit Erasmus, mit den volutionären Bewegungen), ferner wie die kformation der Weiterbildung fähig ist durch ertiefung in ihre Wurzel, in das Evangelium fu. - Egers abhandelnde Predigt über Röm. 31 f. 38 f. will Luthers Art und Wollen für Menschen der Gegenwart verständlich machen rch die Beantwortung der zwei Fragen: 1. Was bit evangelischer Frömmigkeit von Cuthers Art ce kraftvolle Selbständigkeit? 2. Was bewahrt zugleich davor, sich aus dem Ceben mensch-her Gemeinschaft heraus auf sich selbst zurück= giehen? - Wernle führt die Reform der eologischen Sakultät in Basel im Jahre 1523 urch Berufung Pellikans und Ökolampads) auf e epochemachende Tat Luthers zurück; in licht= Her Entwicklung analysiert er die 95 Thesen t ihrem Gemisch alter und neuer Ideen, ziert dann die auf Grund der neuen reli= ssen Erlebnisse aufgebaute reformatorische eologie mit ihren erstaunlichen Einseitigkeiten d Paradorien (Unfreiheit des Willens, sola le, Freiheit vom Gesetz, Prädestination), versten von tiefernsten und sittlichen Männern, d zeigt sodann, wie die neue religiöse Bot-aft, aller Weltkultur gegenüber unabhängig, ch den Zusammenhang mit der Kultur in dem pirischen Kirchentum, im Staat und in der iffenschaft sicher und klar festzuhalten wußte. enz zeichnet in glänzender Diktion Cuther als rtbildner des deutschen Geistes, die Fern= rhungen seiner intensiven religiosen Gedanken f die gesamte Geschichte in Staat und Gesell= aft. "Die Grundgedanken der Lutherschen ligiosität sind heute noch so lebendig wie daals, — nicht mehr eingehüllt in mytho= zische Vorstellungen, — – aber wirkende Kraft worden, moralische Energien im Körper unseres

Staats, im Ceben unseres Volks. - Liehmann läßt an einigen Beispielen Luthers Ideale in Vergangenheit und Gegenwart vor uns lebendig werden: zuerst die Auffassung der Religion als persönliches Vertrauensverhältnis zu Gott, die aber von den "intellektualistischen Schlacken des 16. Jahrhunderts" immer stärker befreit werden muffe; ferner die Idee des allgemeinen Prieftertums und das Ideal einer Sammlung ernster Chriften, beides zurückgedrängt, aber im Pietis-mus, mehr noch in Wicherns großen Gedanken, neu angeregt, bedürfe jest lebendiger Derwirklichung: "Caienseelsorge, Frauenseelsorge, heißt die Forderung der Zeit!" Endlich, bezüglich des Derhältnisses von Kirche und Staat zeigt er. wie im lutherischen Staatskirchentum der Notstand zum Normalstand geworden sei, und fragt, ob nach 400 Jahren die protestantische Kirche und ihr evangelisches Gemeindeleben nicht so weit erstarkt sei, daß sie ohne staatliche Nothilse sich selbst im Sinne Luthers verwalten könne. — Kunges Vortrag, ein Sonderabdruck aus CK. 51 und 52 vom Jahre 1517, geht aus von Luthers Verständnis des Christentums als Religion und feiner grundfäglichen Dergeistigung bes Kirchenbegriffs und stellt bann fest, wie er andrerseits den Gebieten des natürlichen Lebens (Obrigkeit, Che, bürgerlicher Berufsarbeit, Kunft, Wissenschaft usw.) ihre "Selbstzwecklichkeit für das innerweltliche Kulturleben" gurückgegeben habe, wie aber die grundsähliche Unterscheidung beider Gebiete keine tatfächliche Scheidung bedeute; seine Weltoffenheit sei von der ähnlichen Stimmung der Renaissance pringipiell geschieden gewesen durch seinen ethischen Bessimismus, wie das in seiner negativen und kritischen Stellung zum natürlichen Leben zum Ausdruck komme. Das sei aber keine "Doppelgesichtigkeit"; seine Gedankenwelt sei vielmehr eine innerlich geschlossene, eine vom weltbeherrschenden Standpunkt des Glaubens aus vollzogene Synthese jener beiden Gegenfäge, der weltabgekehrten und der weltzugewandten Seite am Christentum. - Kittel skizziert zuerst die Grundlagen für die große religiöse und kirchliche Neubildung in Luthers Werden und Wirken (seine innerlichen Kämpfe und Siege im Kloster, seinen öffentlichen Kampf gegen das Papsttum, seine aufbauende Tätigkeit als Bibelüberseger usw.), dabei besonders betonend, wie durch die Neufundamen= tierung von Religion und Moral im Geist der Freiheit und Innerlichkeit ein neues Zeitalter der Geschichte heraufgeführt sei. Nach einer kurzen Charakteristik der Schweizer Reformatoren wird im zweiten Teil der Rede die Bedeutung der Reformation für das gesamte Geistesund Kulturleben der Nation noch näher erörtert für die freie wissenschaftliche Sorschung, für die Naturerkenntnis, für die Philosophie (Ceibniz, Cessing, Kant), für die Kunst, für das sittliche Ceben (neues Cebensideal, Stiftung des evang. Pfarrhauses, Bejahung der Kultur, Begründung der Toleranz, Rechtfertigung des Staates als

einer selbständigen göttlichen Stiftung, Befruchtung des politischen Pflichtbegriffs, des Indi-vidualismus, des Erziehungswesens, der organisierten Liebestätigkeit usw.). Die Kulturbedeutung der Reformation scheint mir zu stark betont zu fein, und gegen manche Einzelheiten (3. B. gegen das, was von Luthers Thesen gesagt ist, S. 7, oder von Kopernikus, S. 15) erheben sich Bedenken. Trogdem ift auch diese Rede eine reiche, Albrecht, Naumburg. dankenswerte Gabe.

# Praktische Theologie.

homiletik.

Bachmann, Ph. D., Prof., Erlangen: Völkerwelt und Gottesgemeinde. Leipzig 1918, Dörffling u. Franke. (VI, 167 S.) 6 M.

Unter dem Gesichtspunkt des Buchtitels sind hier Predigten aus den Predigten der legten Jahre, von Oftern 1912 bis Oftern 1918, als Sestgabe zum 80. Geburtstag D. Th. v. Jahns zusammengestellt. Trot des doch nur "zufällig" an die dereinst gehaltenen Predigten heran= gebrachten Auswahlprinzips ist ein gewisser Gedankenfortschritt in der Anordnung der Pre-digten unverkennbar. Dielleicht am deutlichsten tritt er in den mittleren Predigten heraus, die von der Kirche ausgehend, ihren Gnadenmitteln in Taufe und Abendmahl, ihren Gottesdiensten und ihrer Liturgie, dann der Bibel und dem Gesangbuch wie dem Gottesacker gelten. Alt= und neutestamentliche Texte sind etwa in gleicher Jahl behandelt; für jene ist wenigstens zum großen Teil die Chomasiussche Perikopenreihe maßgebend gewesen; der eigenartige Text zum 6. n. Tr. 1917, Gs. 25, 7—10, rührt dorther. Doch waltet neben dieser Bindung an Perikopen= reihen doch auch freie Textwahl, die auch an so schwierigen Terten wie Act. 19, 1 ff. oder Prov. 29, 18 nicht vorübergeht. Nicht alltägliche Predigt= gedanken sind's, die der Prediger dem Texte zu entnehmen oder doch an ihn heranzubringen versteht; wohl eine jede Predigt hat nach dieser Seite wenigstens in dieser oder jener Beziehung ihr Besonderes; etliche, wie etwa zu 1. Mos. 15 "die Predigt des Sternenhimmels" oder zu Joh. 2 "das Weltgesetz Gottes" (alles Weltgeschehen dem einen Zwecke dienend, Gottes und Jesu Berrlich= heit zu offenbaren), zum Teil doch auch jene schon oben genannte zusammenhängende Gruppe, sind auch als Ganzes etwas Besonderes. Sie zeigen alle den kundigen Schriftgelehrten, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervor= zubringen weiß. Immer aber ist es das Bibel= wort selbst, das solches darreicht, das in seinem Vollgehalt zur Geltung gebracht wird und auf die Gegenwart doch nicht eigentlich des Krieges, sondern vielmehr auf die der großen geistigen Bewegungen der Zeit eingestellt und wie für die Erkenntnis so für den Willen fruchtbar gemacht wird. Eine gewisse geistige höhenlage, die doch ein aufmerksameres Lesen fordert, als es gewöhn= liche Predigten tun, ist wohl durch die Art de Gemeinde - Universitätsgottesdienste! - nahege legt, verrät aber zugleich auch den snstematischen Theologen. Jedenfalls erhebt sich die Sammlun weit über das meiste, was in den letzten Jahrei als "Kriegspredigt" an den Markt gekomme ift, und hat bleibenden Wert.

Jordan, Wittenberg. Doehring, Br., Lic., Hof- u. Dompred., Berlin Und wenn die Welt voll Teufel war! Ge danken zur Gegenwart. 3. Solge. Mit einer Anhang: Deutschland, verleugne deine Tote nicht! Rede bei der vaterländischen Gedächtnis feier für die Gefallenen am Totensonntag 1917 Berlin, Fr. Zillesen. (258 S.) 3 M.

Als eine bescheidene Jubiläumsgabe an Marti Cuther bezeichnet der Verf. diese 15 Predigter Wir sagen dankbar: eine geistvolle, herzerquickende köstliche Gabe. Es ist sehr dankenswert, daß di Predigten nicht nur gleich, nachdem sie gehalter den hörern der Domgemeinde eingehändigt, son dern auch einer großen, lesenden Gemeinde gu gänglich gemacht sind. Seinsinnige Schriftaus legung, weiter Blick in das Ceben der Kirch und des Dolkes, tiefes Derständnis der Dolks seele, ernstes Anfassen der Schäden im Volk aber auch klare Darbietung der Mittel zu ihre heilung, und überall Mut und Kraft und Tro evangelischen Glaubens, des Glaubens Marti Luthers, des Deutschen. Einige Themata ode überschriften: Unseres Volkes Glaube an sie Glaube und Cat. Kirche und Voll Geist und Freiheit. Ein Mann mit Gott. Mehr heit und Minderheit. Besonders ergreifeni packend, fesselnd ist die Gedächtnisrede: "Deutsch land, verleugne deine Toten nicht!" "Euch Tote sei's geklagt: Wir Deutsche sind nicht mehr da Dolk, von dem ihr Abschied nahmt in großer allergrößten Tagen. Euer Volk hat euch ver leugnet, und Parteien nehmen euch für sich i Anspruch und hadern über dem, was ihr m eurem Blut bezahlt. Ihr Lebenden, laft's eu von den Toten sagen: der Krieg ist kein G schäft, der Krieg ist ein Gericht. Im Kriege gi der Held und nicht der händler. Die für d Freiheit als freie Männer in den Tod gegange find, eure Dater, ihr Lebenden, und eure Sohr grußen euch! Sie wollen mit euch gehen, de Weg euch weisen durch Not und Tod zum Sieg Rosenthal, Querfurt.

Gros, E.: Mit Gott 3u Gott. Ein Jahrgar Dorfpredigten. Stuttgart o. J., W. Koh hammer. (VII, 352 S.) 7 M.

Nach einer bekannten Homiletik, die der ve storbene Generalsuperintendent D. Saber verfa hat, soll eine gute Predigt tertuell, aktuell ur originell fein. In dem vorliegenden, 52 Pr digten enthaltenden Jahrgang Dorfpredigte von dem weithin bekannten Dichterpfarrer Erw Gros haben wir eine recht wertvolle Predig sammlung, die diesen Anforderungen fast durc weg entspricht. In frischer, lebendiger, bilde reicher Sprache verkündigt Gros, ins volle Me ichenleben hineingreifend, seiner Dorfgemeinde das Evangelium. Meistens wählt er kurze, knappe Texte und versteht es, mit psychologi= scher Feinheit, sie so auszulegen, daß das Ge-wissen der hörer geschärft und die Sehnsucht mach dem in Christus geschenkten Heil geweckt wird. Manche Predigten, besonders in dem letzten Teile der Sammlung, sind homisetische Kabinetsstücke. — Was die Gemeindemäßigkeit der Sammlung betrifft, so stört hier und da ein fremdwort, oder ein über die Köpfe gehendes Dichterwort, wie 3. B. S. 49 und S. 315, während die andern Zitate meistens sehr passend gewählt sind. Die Ausführungen über das Wort "der im himmel wohnet, lachet ihrer", halte ich für allzu anthropopathisch. Doch diese kleinen Ausstellungen bedeuten nicht viel gegenüber der reichen homiletischen Gabe, die uns Gros in diesem Buche geschenkt hat. Es eignet sich auch zum Vorlesen in Candgemeinden. Bu erwähnen ift noch, daß alle diese Predigten vor dem Welt= hrieg gehalten worden sind. Knodt, Herborn.

heinzelmann, G., D. Prof. Basel: Dom Bürger-tum im himmel. Basel 1918, Kober C. S. Spittler Nachf. (VIII, 232 S.) 6,20 M. Diese "15 Predigten aus den Jahren 1917 und 1918", überwiegend Predigten zu den hohen Sesten und Sestzeiten der Christenheit, gehören zu den gang wenigen Predigten aus der Kriegs= zeit, die auch nach dem Kriege und in der Zeit des "Friedens" gelesen zu werden verdienen und gelesen werden. Ihr äußerer Dorzug icon ift, daß sie nicht so unmittelbar unter dem Kriegs= erlebnis stehen, wie etwa deutsche Kriegspredigten. Ihr entscheidender innerer Vorzug aber ist der, daß sie in reichem seelsorgerlichem Derständnisse des vielgestalteten Menschenherzens und in beständiger Auseinandersetzung mit den Geistes= bewegungen der Zeit, gerade auch in "christ-lichen" Kreisen, die ewigen göttlichen Wahrheiten schriftgemäß predigen, wie sie jede Zeit nötig hat, Gott als den Heiligen und doch als den Allerbarmer, als den Unerforschlichen und doch Bekannten, als den, dem wir zu dienen haben ohne Cohn und der doch aufs höchste lohnt, weil mit Gnade und Kraft und Trost ausrüstend, wie wir ihn kennen und allein kennen in seinem Sohn, darum ganzen Ernst machen mit der Forderung der Hinkehr zu Gott, als dem alleinigen Beilmittel für den einzelnen wie für die Welt, darum nun aber doch den Menschen nicht hienieden festhalten und ihm irdisches Glück und Wohlergehen zusichern, sondern in der Ewigkeit ihn einzuwurzeln suchen, himmelwärts seines Cebens Gedanken und Ziele lenken, ohne jedoch 3ukunfts= eigentlichen hoffnungs= und gedanken der Bibel stärker heraustreten zu lassen. Jumeist gang kurze Tertsprüche liegen den ver= hältnismäßig langen Predigten zugrunde, längere oder kürzere Einleitungen führen zu dem haupt= gedanken, ihn von vornherein als des Nachdenkens wert erweisend; gang selten wird die Gliederung der Predigt genannt; zumeist be=

stimmen einfach die einzelnen Textworte oder auch die aus dem Hauptgedanken sich ergebenden Untergedanken in Satz und Gegensatz den klaren Gang der Entwicklung, der ebenso auf Förderrung christlich eibblischer Erkenntnis wie vor allem auf die richtige Einstellung des Willens hinzielt. Mit innerem Gewinn legt auch hier der Kritiker den Predigtband zur Seite.

Jordan, Wittenberg.

#### Katechetik und Pädagogik.

Werdermann, H., Lic. Dr.: Katechetisches Pflichtbewußtsein. Ein Wort zur Gegenwarts- und Jukunstsaufgabe des evang. Religionsunterrichts. Gütersloh 1918, C. Bertels-

(106 S.) 3 m.

Der Verf. fordert in dem Kapitel "Wissen= schaftliche Fortbildung" die Arbeit mit der Feder: so mag es gestattet sein, eine Reihe seiner Sätze hier herauszuziehen, die die Seder angemerkt hat, zu Nut und Frommen derer, die es angeht. "Diele Pastoren nehmen den padagogisch=kate= chetischen Teil der Tätigkeit nicht so ernst, wie es geschehen müßte; und darum nehmen die Kinder ihren Unterricht auch nicht ernst!" "Katechetisches Selbstbewußtsein, ja, das gibt es weithin. Aber das ist nichts anderes als eine Karikatur, wenn nichts Schlimmeres, für den Sall, daß nicht das katechetische Pflichtbewußtsein das führende und tragende ist." "In der Ablehnung einer falichen Neuerungssucht dürfen wir nicht vergessen, daß Stehenbleiben nicht die richtige Gegen= maßregel ist, sondern: Sich=richtig=vorwärts=ent= wickeln!" "Wenn auf unserm Unterrichtsgebiet alle theologischen Richtungen miteinander ar= beiteten, voneinander lernten, dann wären wir ein gewaltiges Stück vorwärts gekommen!" "Es muß doch als eins der wichtigsten Probleme er= wähnt werden, wie wir aus der bisherigen, un= fruchtbaren Art herauskommen, die Worte und Begriffe übermittelt, aber keine inneren Er= lebnisse oder Willensimpulse." "Wir mussen aus dem bloken Unterricht, aus den isolierten Kon= firmandenstunden heraus! Wir muffen unfere katechetische und erziehliche Tätigkeit in einen größeren Rahmen stellen." "Es muß gerade in unserm Stand das Urteil über die Einschätzung der Methodik geklärt und geändert werden. . . Die Art und mitunter sog. ,Methode' des bis= herigen Konfirmanden= und Katechismusunter= richts ist die absolute Methodenlosigkeit gewesen!" Es sind kräftige Wahrheiten, die unter der Co= jung "umlernen" für die Kirche und den Pfarrerstand hier ausgegeben werden, beide mussen, auf eine kurze Sormel gebracht, "umlernen in der Bewertung und Gestaltung der religiösen Jugend= unterweisung, dann läßt sich viel erreichen". Die Schrift bewegt sich also in der Richtung von Kolbes "Sehler im Religionsunterricht", kommt aber ihre eigene Note durch die ständige Rückbeziehung auf die Grundlage der religiösen Jugenopflege und auf das individualisierende

mea culpa, mea maxima culpa. "homiletisches Pflichtbewußtsein ist vorhanden; katechetisches Pflichtbewußtsein sehlt nicht nur, sondern wird 3. T. kaum als Forderung anerkannt und verstanden!" Daß derartige Stimmen aus der Mitte der Geistlichkeit heute häufiger laut werden, er= füllt mit hoffnung und Freude. Wie schwierig, nötig und wichtig aber eine gründliche Der= tiefung in die neuere Erziehungs= und Unter= richtswiffenschaft ift, bestätigt uns Sachmännern der Padagogik nur aufs neue ein Buch wie das vorliegende, das 3. B. Vorwerks Schriften aufs allerhöchste einschätt - ihre Vergleichung mit herbarts Allgemeiner Padagogik wollen wir als "hyperbel" nicht weiter pressen —, dagegen Kabischs selbständige Methodik mit dem Urteil: "zu stark von James und amerikanischen Me= thoden abhängig" abtut. Eine gewisse Breite in der Darstellung und Slüchtigkeit in dem Lite= raturnachweis (was soll 3. B. die Quellenangabe einer Arbeit "Monatsschrift?", gemeint ist offen-bar die "Monatsschrift für die kirchliche Prazis", auch vgl. den nicht beherzigten Wink von S. 90) könnten die gutgemeinte und aller Sörderung werte Abzweckung dieses Katechetenspiegels unter Umständen beeinträchtigen; möchte er vor dem Schicksal ähnlicher Bücher bewahrt bleiben, von denen der Verf. sagt: "Kritiken an padagogischen Einrichtungen, Diskussionen über katechetische Reformvorschläge sind weit verbreitet, tatsächliche Reformen sind selten." Die Schrift beschränkt fich, entgegen den durch den Untertitel geweckten Erwartungen, im wesentlichen auf den Konfirmandenunterricht der Kirche. Eberhard, Greig.

Zeitfragen evangestischer Pädagogik. Berlin, fr. Zillessen.

II, 7: Hoppe, Edm., Dr.: Die Behandlung des ersten Artikels im Religionsunterricht. (44 S.) 0,90 M. — 8/9: Möller, P. Lic.: Jur grundsählichen Erfassung und Behandlung des ersten Hauptstücks. (64 S.) 1,80 M.

hoppes Arbeit ist nicht nur darum reig= voll, weil hier ein zünftiger Naturforscher und erakter Gelehrter dem Wunderwerk der Schöp= fung Gottes deutend nachgeht, sondern sie bringt unmittelbar für die Unterweisung Sörderung Die Auslegung weicht von der und Nugen. katechetischen Tradition begreiflich ab und leistet durch das Eingehen auf Weltanschauungsfragen (Teil I: Moderne Schwierigkeiten für die Behandlung des ersten Artikels, Teil III: Kritische Bemerkungen) gerade für den Unterricht an gehobenen Cehranstalten wertvolle Dienste. sicher hier die Sührung durch mancherlei Denk= schwierigkeiten anmutet, so ungesichert ist doch die "Entdeckung" (S. 317), daß der leibliche Tod nicht im Zusammenhang mit der Sunde stehe. Wenn dieses Sündlein autonomer Forschung an diesem Plake überhaupt angebracht erschien, so hätte man gern sein hypothetisches Gepräge an= gemeldet gesehen. — Möllers Studie gibt sich gleichfalls, trozdem hier in erster Linie die theologische Sorschung, und danach die praktische Bedeutung und die pädagogische Überlieserung redet, als einen selbständigen und gründlichen Beitrag zu den Fragen, die sich an den Dekalog anknüpsen (Nomismus, Antinomismus; äußere Struktur und innerer Jusammenhang des ersten hauptstücks u. a. m.).

III, 1/2: Bordert, O., Pfr., Kreisschulinspektor: Jesu Wunder in der unterrichtlichen Behandlung. (35 S.) 1,80 M. — 3/4: Kegel, M., Dr. Pfr. Ob.=C.: Die Alumnatserziehung. (48 S.) 1,80 M. Borchert behandelt hier eine Seite am

Ceben Jesu, für die er in seinen Buchern über den "Goldgrund des Lebensbildes Jesu" das Sundament gelegt hat, und die denen leicht unterrichtliche Schwierigkeiten macht, die den vorliegenden Tatbestand nicht richtig oder vollständig "sehen", wie B. sagt, oder das "Gesehene dem Kinde nicht zu vermitteln verstehen. Gegenüber einer falschen Wunderbehandlung im Unterricht (S. 19—22) gibt der Verf. Richtlinien für beides und hebt, um den Kernpunkt des Wunders zu erfassen, acht Gesichtspunkte heraus, nach denen er die Wundergeschichten einordnet. Dabei soll jedesmal derjenige Gesichtspunkt gewählt werden, der der Geschichte oder auch der Unterrichtsstufe am meisten entspricht. acht Lichter erschöpfen den Tatbestand wohl nicht, brennen auch nicht alle (vgl. Nr. 7 u. 8) auf demselben Ceuchter, geben aber die schrift-gemäße Beleuchtung für die "Herrlichkeit" Jeju (Joh. 2, 11) und regen Einsicht und Gemüt des Kindes gleichermaßen an. - Kegel, der für den zweiten Band der Zeitfragen eine grund= liche Untersuchung über "Die Erziehung der Jugend im Volke Israel" geliefert hatte, behandelt hier in anziehender Weise einen Ausschnitt aus dem Erziehungsgebiet, dem man auf katholischer Seite viel mehr und gerechtere Beachtung widmet, als es unter uns geschieht. Dielleicht hatte bie Abhandlung noch an Abrundung gewonnen, wenn die katholische Literatur (3. B. Eckinger, Die katholische Anstaltserziehung in Theorie und Praxis, Freiburg 1913) ausgiebiger herangezogen ware, aber auch so ist's ein sicherer Sührer durch die Geschichte der Alumnatserziehung und ein gründlicher Kenner der Aufgaben und Methoden wie ein nüchterner Beurteiler der Dorteile und Gefahren diefer Sondererziehung, der hier spricht. Cehrreich zu lesen und zu über= denken! Eberhard, Greiz.

#### Kirchenrechtliches.

Kaas, C., Dr.: Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preußen in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. I u. II. (= KRA. 84—85, 86—87.) Stuttgart 1915/16, F. Enke. (XL, 488 u. X, 482 S.) 20 u. 18 M. Das Buch ist eine von der Bonner juristischen Fakultät 1912 gekrönte Preisarbeit. Es sandelt sich in ihm um einen bisher ausammen= hängend noch nicht bearbeitet gewesenen Stoff. Es war eine Menge archivalisches Material peranzuziehen, und der Ceser gewinnt den Ein= ruck, daß der Verf. in dieser Beziehung eher ich die Arbeit zu schwer, als zu leicht gemacht at. Im Urteile hält er sehr zurück; er ist der öefahr nicht erlegen, die Dinge so darzulegen, wie der eine oder der andere Teil sie sich vünschte, sondern wie sie gewesen sind. Das ist a eigentlich für den historiker selbstverständlich, nber hier handelt es sich auch nicht um reine Zistorie, sondern "es wird hier ein Gebiet bereten, wo die wissenschaftliche Rechtsüberzeugung oft an das kirchliche oder politische Dogma treift", und ganz mit Recht hebt Kaas hervor, daß eine "simultane Geschichtsschreibung" bei dem Widerstreit tiefgreifender Prinzipienfragen jödistens theoretisch möglich ist. Hier erwarte iss der Leser in gewissen Partien und Redeswendungen nichts Unmögliches vom Autor.—Die Arbeit setzt ein mit einem kurzen Überblick iber die geistliche Gerichtsbarkeit in Preußen kurz vor der Zeit Friedrichs d. Gr., um dann eit der Bulle De salute animarum (1821, Aug. 23) sehr eingehend zu werden. Am interessante= ten, weil unmittelbar bedeutsamsten, ist das 1. Kapitel, das die geistliche Gerichtsbarkeit in Dreußen nach geltendem Recht behandelt (II, 173—319). Der Verf. erkennt an, daß sich tatsächlich — wenn es auch "grundsäglich" viel "Mißlichkeiten" und "Unmöglichkeiten" gibt as kirchliche Forum mit der ihm durch die reufische und deutsche Gesetzgebung zugewiesenen Rechtsstellung ohne erhebliche Schwierigkeiten wgefunden hat, und daß hier eine für die Lirche günstigere Cage geschaffen ist, als in der Nehrzahl der außerdeutschen Staaten (II, 175). reilich kommen als Gegenstand der streitigen berichtsbarkeit (jurisdictio contentiosa) heute ast nur noch Chesachen in Betracht: Derlöbnis= lagen, sei es auf Erfüllung der Verlöbnis= erpflichtung, sei es auf Auflösung des Ver= öbnisses; Trennungsklagen (separatio quoad horum et mensam); Ehenichtigkeitsklagen annullatio matr.). Als Gegenstand der kirch= ichen Strafgerichtsbarkeit (jurisd. criminalis) tann uns Kaas nur das eine mitteilen (S. 183), aß es "dem kirchlichen Richter unbenommen leibe, je nach Lage der Sache vor oder nach er Verurteilung durch das staatliche Forum uch eine kirchliche Bestrafung eintreten zu alfen"; doch "die Ahndung geistlicher Delikte ion Caien beschränkt sich auf die Verhängung ein geistlicher Strafen". Das ist für den preu-ischen Rechtsbezirk alles. Uckelen, Königsberg. Nack, E., Dr.: Die kirchliche Steuerfreiheit in Deutschland seit der Dehretalengeset: gebung. (= K. R. A. 88.) Stuttgart 1916, S. Enke. (XII, 288 S.) 11,40 M.

Die Studie — eine Tübinger juristische Preisrbeit — "behandelt nicht die Immunität allemeinhin, sondern von der durch das kanonische

Recht geforderten nur die Steuerimmunität, und zwar erst seit der Dekretalengesetzgebung. Sie beginnt also mit dem Zeitpunkt der prinzipiellen Opposition der Kirche gegen die Belastung der geistlichen Guter und Personen." Sie handelt von den Immunitätsgesetzen des 3. und 4. Cateran= konzils, von den Immunitätsdekretalen des Liber sextus (Alexander IV., Bonifaz VIII.), von der Bulle "Clericis laicos". Sie untersucht die kirchliche Steuerimmunität auf deutschem Gebiet. Die Arbeit zeigt, daß die papstlichen Rechts= ansprüche auf die Steuerimmunität nicht ver= wirklicht worden find; denn "auf einem Gebiet, wo es sich um finanzielle Leistungen an den werdenden modernen Staat handelt, hat die vollständig neue Zustände heraufführende Geld= wirtschaft auch deren Gang entschieden." - Am interessantesten durften aus der fleißigen, um= sichtig angelegten Arbeit die Ausführungen der 2. Abteilung sein, in denen das Verhältnis der Städte zur geistlichen Freiheit, besonders hin-sichtlich der Schofpflicht, behandelt wird, sowie der Auswand "zu der Stadt Bau", besonders das Ungeld. Uckelen, Königsberg.

#### . Erbauliches.

Erläuterungen zum A. T. Calw und Stuttsgart 1916, Vereinsbuchhandlung.

6. Procksch, O., D. Prof., Greifswald: Die Kleinen prophetischen Schriften nach dem

Exil. (124 S.) geb. 2,75 M.
7. Weismann, G., theol. Lehrer, Basel: Der Prophet Hesekiel. (187 S.) Geb. 3,20 M.

Unter drei Gesichtspunkten ordnen sich für D. Procifch die "kleinen" nachezilischen Proheten: Judentum, Völkerwelt, messianische hoffnung. Haggai (unter Ispammenschuft von 1, 15° und 2, 15—19), Sacharja 1—8 (unter Vorordnung von Kap. 4 vor Kap. 3, und Ispammenordnung von 7, 1—3 und 8, 18 f.), Maleschi hilban die aufte Erwane Estimblica Aufachten. achi bilden die erste Gruppe. Es sind die Zeiten Josuas und Serubabels, Nehemias und Esras, die sich hier widerspiegeln. Charakteristisch ift, daß während Wellhausen noch in Kap. 6 den Namen Serubabel einfügte, die hier gegebene Auslegung gerade mit dem Verschwinden Serubabels, etwa um 518, rechnet. Sür die Völkerswelt kommen in Betracht Obadja (V. 1—17 etwa um 500; V. 18—20 später), Jona (um 400) und Jona (jünger als Joel, aber noch im 4. Jahrh.; zwei verschiedene Berichte sind ineinander gearbeitet; in Kap. 2, 1. 2. 11 bringt der Erzähler eine weitverbreitete Sage mit Jona in Derbindung; Kap. 2, 3 ist das Danklied eines aus Schiffbruch Erretteten). Endlich für die messianische Hoffnung ist OtSach. maßgebend (Kap. 9—13 einheitlich; allerdings heben sich 9, 1—11, 13 und 11, 14—13, 9 voneinander ab; 11, 4—14 wird mit 13, 7—9 zusammengenom= men; Abfassung etwa um 280, also in der Dia= dochenzeit; Kap. 14 noch etwa 100 Jahre später). Es ist hier nicht der Ort, auf diese kritischen

Aufstellungen näher einzugehen. Zweifellos ge= lingt es dem Verf., in lebensvollen Bildern her-auszustellen, was unter jenen Voraussetzungen die Prophetenworte in sich schließen. Manches tritt in überraschende Beleuchtung. Aber freilich, meine Bedenken, etwa gegen die Ansetzung von Joel oder DtSach. sind nicht gehoben. Auch in Einzelheiten (etwa zu Sach. 3, 9; 6, 1ff.; Mal. 1, 11; 3, 16) würde ich manchmal anders urteilen. Die Übersetzung selbst ist ansprechend; für die poetischen Stücke ift dementsprechende Wiedergabe gewählt. Die Auslegung hebt die entscheidenden Grundgedanken klar heraus, ohne dann doch die Einzelheiten zu übersehen, und ist eine portreffliche Einführung in die zum Teil doch sehr dunkeln Prophetenworte. Gebotene Tertänderungen sind in der Übersehung angemerkt, freilich nicht immer (vgl. Joel 1, 18; Sach. 11, 16); Begründungen werden nur zu einem ganz geringen Teil gegeben (Druckfehler: 5. 122 3. 1 v. 0.; auch in den Anmerkungen 3 und 8 zu Deut. Sach.). Sehr fein sind die religiös=sittlichen Würdigungen des Propheten: hier waltet kongeniales Verständnis des Schriftwortes wie der Geschichte. Die großen Gottesgedanken werden in ihrer geschichtlichen Bedingtheit wie in ihrem ewigen Wahrheitsgehalt herausgestellt. Die Verbindungslinien zum N. T., ja zur Gegen= wart werden sorgfältig beachtet.

Wort für Wort liegt die Übersetzung des Hesekiel vor. Je nach den Sinnabschnitten folgen die zusammenfassenden Erläuterungen. Mit aller Entschiedenheit wird die moderne Sassung: h. "der Vater des in äußeren Sormen erstarrten Judentums" zurückgewiesen. Er ist Priefter und Prophet, Verkündiger der überwelt= lichen Allmacht und heiligkeit Gottes in Gericht und Gnade; der Bevollmächtigte Gottes, der das fast vergessene mojaische Gesetz wieder in Er= füllung fest und zu neuer Auferstehung bringt. der zugleich bewußt auch die Weissagung der älteren Propheten (W. rechnet auch Joel zu ihnen!) wieder aufnimmt. Tiefste Innerlichkeit und Vollverständnis für die Regelung aller Cebensgebiete bis ins kleinste hinein liegen bei ihm ineinander. Die ekstatischen Erlebnisse wer= den als tatsächliche Erlebnisse gewertet, sein Vorauswissen als solches anerkannt, die ihm gestellte Aufgabe, die Weggeführten wie durch die Gerichtsandrohung so durch die Gnadenzusage innerlich aufzurütteln, anzuspornen, zu ermuntern, ist für alle drei Teile des Buches bestimmend: eben von ihr aus gewinnt auch das zunächst Schwierige und Unverständliche sein erklärendes Das Zukunftbild ist nicht einheitlich. Die Messiasvorstellung und die in Kap. 40-48 sich aussprechenden Zukunfserwartungen decken sich nicht. Textänderungen sind nicht immer an= gemerkt; hin und wieder, wohl allzu sparsam (vgl. nur 22, 16 b!). Sur übersetzung, die übrigens die Klagelieder strophisch bringt, und Auslegung ist v. Orellis Auslegung des Ezechiel (im Jöckler=Strackschen Kommentarwerk) grund=

legend gewesen; von dort her stammt auch der Grundrifplan zu Jes. 40-48.

Jordan, Wittenberg.
Cathrein, V., S. J.: Die christliche Demut.
Ein Bücklein für alle Gebildeten. Freiburg
i. Br. 1918, Herder. (VIII, 188 S.) geb. 4,40 M.
"Obwohl schon vieles und Schönes (so heißt

es im Dorwort) über die Demut geschrieben wurde und ich nicht versprechen kann, wesent= lich Neues zu bringen, so hoffe ich doch, das vorliegende Büchlein werde von einigem Nuken sein." Das ist es. Nachdem in den ersten Kapiteln die modernen rationalistischen Anschauungen über die Demut — Kant, hartmann, Niehlde; Schleiermacher, Paulsen, Wundt; Ritschl, herremann, Titius —, der Begriff der Demut, ihre Grundlage, ihr Wesen dargelegt worden sind, tragen die folgenden Kapitel die Überschriften: Christus der Cehrer und das Vorbild der Demut. die Notwendigkeit der Demut, Demut und Kreuzesliebe, die Demut der Apostelfürsten De= trus und Paulus, übungen der Demut, der Weg gur Demut. Gang in der üblichen katholischen Weise werden neben Aussprüchen Jesu und der Apostel solche der "heiligen" Kirchenlehrer aus allen Zeiten in reichlicher Menge angeführt, was den kath. Leser von der Einmütigkeit der Kirche im driftlichen Urteil überzeugen wird.

Bon, Potlow.

Ide, B.: Die Liebe im Leben der Gläubigen.

Bonn (0. J.), J. Schergens. (62 S.) 1,25 M.

Bonn (o. J.), J. Schergens. (62 S.) 1,25 M. Schon mehrere volkstümlich gehaltene christliche Schriften hat der Verf. für die gläubigen Christen geschrieben, wie: "Die Stille. im Ceben der Gläubigen", "Samilienleben und Kindererziehung in ihrer Bedeutung für unsere Zeit", "Das erhörliche Gebet und seine hindernisse" u. a. So auch diese über die Liebe. Er schließt sich dabei durchaus an die Heilige Schrift an, was seine Ausführungen reichhaltig macht, wenn er sich auch beschränkt auf "Was ist Liebe" und "Das Gebot der Liebe." Bon, Posslow. Kroeker, J.: Das Dennoch des Glaubens. Psalm 73 übersetzt und erläutert. (Psalmens

Pjalm 73 übersetzt und erläutert. (Pjalmen= Worte des Glaubens Heft 3). Chemnit (0. J.) G. Koesle. (32 S.) 0.50 M

G. Koezle. (32 S.) 0,50 M.

Der Verlag hat 3 hefte unter dem Titel "Psalmenworte des Glaubens" herausgegeben: Pi. 46 Das hohelied des Glaubens; Ps. 84 Das Pilgerlied des Glaubens; Ps. 73 Das Dennoch des Glaubens. Zuerst eine wörtliche Übersetzung, dann eine praktische Erklärung. Die schönen Derse 25 und 26 gibt der Verf. so: "Wen hab ich im himmel? Und außer dir begehr" ich nichts auf Erden! Mein Blutsverwandter und herzensbruder hört auf es zu sein, Sels meines herzens und mein Anteil ist Gott für alle Zeiten." Er hätte die Luthersche übersetzung stehen lassen sollen (Wenn ich nur dich habe usw.), von der Prof. Kittel in seinem Psalmen-Kommentar sagt: "sie ist etwas frei, gibt aber den Sinn in unübertrefflicher Weise."

Bon, Poglow.

othenbühl, K.: Das Geheimnis der völligen

Sreude. Ebd. (47 S.) 0,80 M.

Worin die mahre, driftliche Freude besteht, as diese durch Gemeinschaft mit Christus ge= onnene Freude in Gott stört, wie sie haupt= ichlich im Gebetsleben sich äußert, wird unter enuzung zahlreicher Bibelstellen dargelegt. Ceurer Ceser," so der Schluß, "willst du die öllige Freude haben"? Auf dem Citelblatt steht er schöne Vers: "Ich weiß nicht, was der Tag ir bringt, vielleicht, herr, bringt er dich, dich err mit Freuden anguschauen; dazu bereite mich!" Bon, Poklow.

## Vermischtes.

ogel, Kurt: Blutweihe. Gedanken über deutsche Juhunft. München 1919, J. S. Cehmann. (86 S.) 2,50 M.

Dunkel, wie der Titel, ift die größere hälfte es in sprunghaften Aphorismen und abstrakten giomen (ohne konkrete, anschaulich fagbare inzelerläuterung) sich ergehenden Inhalts. Dieleutige, orakelhafte, oft widerspruchsvoll ge-rauchte Schlagworte, Postulate statt Beweise, chstische Ausdrücke und geistreiche Anspielungen ören den — Klarheit und logischen Sortschritt chenden — Leser: Rätsel werden ihm auf= egeben, nicht gelöst. Nietsiche ist im Einzelusdruck, Stil, Urteil (über Geschichte, Tatsachen, egriffe und Bestrebungen) hauptautorität und orbild (3. B. in der Apotheose "der großen eidenschaft", "der Leidenschaft aus sich selbst ir sein Selbst," "der Ideen von Volkheit, Welt= nschauungsgegensätzen, politischen Ceidens jaften," "Tatkraft und Ceidenschaft," "neues athos in der Gemeinschaft der Leidenschafts chen, die sich selbst binden können, um sich zu eigern": S. 7, 21, 51, 60 ff., 73, 80 f.). — Tehrsach ist "Gott" genannt, doch in unsteter mdeutung des religiösen Begriffs; z. B. "der ott, der unser wartet" (S. 20), ist (S. 52) eins it "Natur" und "Mensch" (hinauf zur Natur, nauf zu Gott! das Göttliche in allen Dingen ein tief Menschliches); "ein Volk, das noch 1 sich selbst glaubt, hat noch seinen eigenen ott: in ihm verehrt es die Bedingungen, durch e es oben auf ist, d. h. seine Tugenden" (4.43); Religiosität ist (S.53) "Ringen um den euen Gott, um den neuen Menschen;" daher uß (S.58) unsere Entwickelung — zur dritten eformation - fortschreiten von der Mystik ım (uralten) Mythos" ("nicht verstandesmäßig, ndern durch stärkste, formende Anteilnahme is Cebensgefühls und der mythisch gestimmten hantasie" (S. 76 f.); "der Deutschen Blut ist die imme ihres Gottes" (S. 69), "gutes Blut schafft ele Gesinnung" (S. 14, 30, 26, 73) und "die uchtbarsten Triebe, die Leidenschaften;" "es mbelt sich für uns um Schöpfung einer neuen ultur, neuer Menschen, neuer Götter" (S. 83); ie neuen Götter blieben aus, als Reformation

und humanismus im Intellektuellen hängen blieben;" "jede humanistisch=akademische Geistes= versassung ist ohnmächtig" (S. 84, 45 ff.); "Volkstum ist der Gott im Blute." — Des Krieges Blutopfer künden Weltwende (S. 54 ff., 84 f., 77). Höhne, Dresden.

Reimpell, Eduard: Mit dem Kaifer für Deutschland und die Welt! Gedanken und Ent= wurf zu einem Organisationsplan. Buer i. W.

1917, S. Arenhold. (92 S.) 1.50 M.

Einen politisch=padagogischen Organisations= plan nennt der Derf. den Inhalt seines Buches. Was er schreibt, ist zum großen Teil schon ge-nügend bekannt, so die Wertung des Unterrichts als einer Erziehung, die Einstellung der Selbst= verwaltung der Schüler, die Betonung der nationalen Art der Schule, die vorsichtige Einschätzung der Examina, zum andern Teil reichlich phan= taftisch, besonders der Vorschlag, eine Kommission für das Erziehungswerk zu bilden, die mit den Staatsbehörden und dem Reichstag zusammen= arbeiten folle, auf den Weltfrieden bestimmend einwirken murde und für das eigene Cand zu einem "Friedensrat" werden könnte. Dollends töricht und unverständlich ist die Beurteilung der erziehlichen Bedeutung des Christentums für die Schule. "Sur Deutschland umfaßt die neue Forderung benjenigen himmel, in dem in der Götterdämmerung zugunsten der Religion der Liebe schließlich im Lichte der höchsten Göttlichkeit selbst die altangebeteten Göttergestalten jeglicher Art gern vergehen durch Der= klärung." Dieser Sat ist auch ein Beleg für die holperige, unverdauliche Ausdrucksweife des Ofs. Die Satfolge lätt manchmal den inneren Jusammenhang vermissen, wird durch Wort= assoziationen bestimmt, anstatt den Gesegen des logischen Aufbaus zu folgen. Auf mehr als 8 Seiten dann am Schluß des Buches durch 3u= sammenstellung der wichtigften Säte den Inhalt der Seiten 35-49 noch einmal dem Leser por= setzen, zeugt doch von einer beschämend geringen Einschätzung des Derständnisses und Gedächtnisses der Ceser. Weder überzeugend noch einschüch= ternd wirkt der Sag: "Der dieses jagt, weiß, daß er recht hat, und jeder möge es beherzigen. B. Plate, Gelfenkirchen.

Weiß, Karl, Dr., Univ. Prof., Graz: Die Alkohol: frage. Grag und Wien 1916, Derlagsbuchh.

"Sthria". (64 S.) 1,20 M. Da das Buch sich im Untertitel "ein Dademekum für katholische Mäßigkeitsbestrebungen" nennt, so hat unser ChCBr. wirklich keine Der-anlassung, sich näher mit ihm zu beschäftigen. Um so weniger, als wir auf evangelischer und interkonfessioneller Seite fast eine überfülle von alkoholgegnerischem Schrifttum besigen, das auch die Stellung und Arbeit der katholischen Kirche auf diesem Gebiete gebührend berücksichtigt. Der Verfasser empsiehlt — dies nur zur kurzen Kennzeichnung seiner Schrift - mit Aufwendung vieler Gelehrsamkeit und in einer ebenso trockenen wie schülerhaften Schreibweise die "goldene Mittelstraße grundsätzlicher Mäßigkeit". Seine durch keine oder nur rührend geringe Sachskenntnis getrübten Aussührungen wollen "die "Wahrheit" darlegen, wie sie "Erfahrung, Dersunft und Offenbarung" lehren. Man braucht nicht einmal Abstinent zu sein, um angesichts sener zu der überzeugung zu kommen: Hier sehlt die Erfahrung, lächelt die Dernunft und weint die Offenbarung. Josephson, 3. 3. im Selde (Nordfrankreich).

#### Dies und das.

Eine ethnographische Skizze bietet die diesjährige (37.) Folge der Geschichten und Bilder aus der Mission (halle a. S., Waisenhausbuchholg. 24 S. 0,25 M.), indem Missionar Paul Schulze, D. O., über Religion, Sitten und Gewohnheiten des Volks der Kuvi-Konds sowie über die Anfänge und Fortschritte der deutschevang. Missionsarbeit unter ihnen berichtet. Da er der einzige ist, der die Sprache des Volkes kennt, so sind seine Mitteilungen sowohl für den Missionsfreund wie für den Ethnographen und Religionshistoriker von besonderem Werte.

Evangelisationsansprachen im guten Sinne, in entschiedener Geltendmachung der eigentlich schwersten Not des deutschen Volkes, in wirkungsvoller Darlegung der Eebens und Heilskräfte des Evangeliums, rein religiös, biblischevangelisch, nicht irgendwie politisch eingestellt, so die Vorträge von Pfr. Weismann, Basel (Der Bankerott des Gottesglaubens. Entschiedungsstunde: Glaube, Verzweislung, Iweisel. Opfer. Vaterland und Reich Gottes. Wer sind die Schuldigen? Wie hoch stehen uns Christentum und Kirche im Kurs?), in der Buchhandlung des deutschen Spiladelphia Vereins, Stuttgart, erschieden schieden sie erschieden gestellt so.

Ein ergreifendes Bild einer langen planmäßigen und erfolgreichen Lebensarbeit am Neuen Testament und an der Geschickte der alten Kirche gibt die von Freunden und Kollegen des Jubilars zum 10. Oktober 1918 zusammengestellte Jahn-Bibliographie, ein Verzeichnis der literarischen Veröffentlichungen Theodor v. Jahns, Erlangen (Leipzig, A. Deichert. 31 S. 3 M.).

Auch ein Jeichen der Jeit ist die Neuvorlegung des bekannten Rundschreibens Leos XIII. über die Arbeiterfrage ("Rerum novarum . . . "15. Mai 1891) in lateinischem und deutschem Text durch die herdersche Verlagsbuchholg., Freiburg i. Br. (81 S.) 3 M.

# Neue Auflagen und Ausgaben.

Hensel, P., Dr. Prof., Erlangen: Rousseau. 3. Aufl. Leipzig u. Berlin 1919, B. G. Teubner. (VI, 108 S.) 1,60 M.

Dgl. TheBr. 1909, S. 38. "hensels Werkchen stellt diesenigen Gedanken Rousseaus ins Licht,

die für die mit Rousseau einsetzende Bewegung wertvoll gewesen sind. So hören wir von R. als Menschen, von seiner Geschichts= u. Rechtsphilosophie, von seiner Erziehungslehre, der Nouvelle Heloise, und der Religionsphilosophie. In großen Zügen Rousseaus ganze Art kennen zu lernen, ist so Werkchen durchaus geeignet, dessen besonderer Vorzug eben darin besteht, R.'s Gedankenwelt nach allen Seiten hin kurz und doch anziehend und klar zu behandeln." (Pfr. Dr. Siebert, Fermersleben.) Giesebrecht, Fr., Dr. D. Pros.: Die Grundzüge

iiesebrecht, Fr., Dr. D. Prof.: Die Grundzüge der ifraelitischen Religionsgeschichte. 3. Ausl. besorgt von Prof. D. Bertholet, Basel. Leipzig u. Berlin 1919, B. G. Teubner. (IV, 128 S.) 1,60 M.

Ogl. TheBr. 1909, S. 31. "Verf. durchgeht die Hauptperioden der äußeren Geschichte Ifraels, den Blick auf die Entwicklung der religiösen Dorstellungen und des religiösen und kultischen Lebens gerichtet. Der literar= und religions= geschichtliche Standpunkt ist der der Wellhausenschen Schule; die Darstellung zeugt von genauer Kenntnis des weitschichtigen Stoffes wie von religiöser Warme der Auffassung. Trog stärkster Betonung des Evolutionsgedankens wird der transgendente Hintergrund dieser Geschichte offen anerkannt; in der Evolution vollzieht sich die Offenbarung, und zwar eine ernst gemeinte, real gedachte. Wer sich über die Auffassung der Religion Ifraels von seiten eines religiös ernst gestimmten Kritigismus orientieren will, wird nicht leicht ein geeigneteres Mittel dazu finden, als dies gewandt und lebendig geschriebene Buchlein [das in der 3. Auflage von dem neuen herausgeber doch nur leicht überarbeitet worden ist]." (D. S. Gettli, Greifswald.)

## Zeitschriften.

In Tho. 1919, 1 bespricht wie immer Prof. D. Grützmacher, Erlangen, die Neuerscheinungen der Snstematischen Theologie sowohl auf evanzgelischer wie auf katholischer Seite, unter Einzbeziehung sowohl von Schriften aus dem Gebiet der Naturz und Geisteswissenschaften als auch von solchen zur allgemeinen Religionsgeschichte. Nicht nur die klare Inhaltsangabe, vor allem die Einstellung der Gedanken in die große geisteszgeschichtliche Auseinandersetzung der Gegenwart ist von hoher Bedeutung.

In Tho. 1919, 2 (Praktische Theologie) beansprucht diesmal der Abschnitt Predigtliteratur
weitaus den größten Raum; zum Teil sind noch
Erscheinungen der ersten Kriegssahre berücksichtigt;
immerhin ist keins der übrigen Sondergebiete
der Praktischen Theologie unberücksichtigt geblieben; überall ist weitergearbeitet. Des Derfassen (Prof. D. Uckelen, Königsberg i. Pr.)
Eigenart ist bekannt, lieber anzuerkennen als
abzulehnen, jedenfalls immer das eigentlich Neue
und Wertvolle hervorzuheben. Die befremdlichen

lusführungen über Cuther S. 55 unten erhalten urch die S. 83 unten die allerdings fehr nötige lichtiastellung.

# Eingegangene Schriften.

Alle nicht zur Besprechung kommenden Schriften werden n dieser Stelle vermerkt. Eine Verpflichtung, Schriften, te nicht ausdrücklich von ihr verlangt sind, zurückzusenden, ann die Redaktion nicht übernehmen.

Aus dem Verlage der Schriftenvertriedsanstalt, Berlin:
dibelius, O., Lic. Dr. Pfr.: Kraft in der Not. Predigt.
S.) Ulrich, Lic. Dfr., u. Rüffer, D., Arbeitersekretär:
dialdemokratie u. Kirche. (16 S.) Ungnad, J., Pfr.:
disaldemokratie u. Kirche. (16 S.) Ungnad, J.,
danting, H. G., P.: Was sagt uns Gott beim Rücklika auf das vergangene Jahr? Silvesterabendpredigt 1918
ber Kol. 3, 2. Ividaau (S.) 1919, E. Klärner. (16 S.) 0,30 M.
Conrad, M. G.: Rettende Politik. Aufgaden eines Poliksundes siir ev.-kircht. Eeben im deutsichen volkstaat. Münden 1919, Müller & Fröhlich. (77 S.) 2 M. Haifer,
dien 1912) 1919, J. S. Eehmann. (81 S.) Kaifer, S.:
sibt es verschiedene Stufen d. himmlischen Herrichkeit nach
em Maße der Treue in der Heitigung? Bonn 1919, J.
diergens. (23 S.) 0,50 M. Schnidt, H. W., Dr.: Die
kreit, ihre Notwendigkeit und ihr Segen. Bonn 1919, J.
diergens. (32 S.) 0,50 M. Schrönghamer, heindal S.:
luferstehung. Wegweiter durch den Weltensturz zur beutschen
lienschwerdung. Augsdurg 1919, Haas & Gradherr. (61 S.) menfdwerdung. Augsburg 1919, Haas & Grabherr. (61 S.) M. x: Das Dorf ohne Kirche. Zukunstsbild. B.-Steglik, Ergl. Prehverband. (4 S.)

#### Bücherschau.

Philosophisches. Kolb, D., S. J.: Immanuel Kant, Bahnbrecher d. modernen Zeit. (IV, 80 S.) W., Maner Comp. 2,60. — Discher, A. C.: Jur Psichologie der Bergangszeit. (79 S.) Ba., Kober. 2,50. — Doertner: Letigion. Gedanken u. Anregungen z. geist. Wiederauschaunieres deutschen Daterlandes. (26 S.) Allenstein, Danehl. (30.) Schmidt, R.: Die Religion, d. Jundament aller staaten. (92 S.) Wiesbaden, Selbstverlag. 3,00. — Weinseich, O.: Neue Urkunden z. Serapis-Religion. (39 S.) A., Mohr. 2,00.

Theologisches. Pirchan, E.: Bibel-Brevier. (VIII, 90 S.) B., Bong & Co. 5,00. Stosch, G.: Die Weltzischung d. Bibel. Gül, Bertelsmann. 4. Weltreich und Deltstadt. (101 S.) 2,40. 5. Das heilsgeschicht. Wesen d. Sottesdienites. (159 S.) 4,00. 6. Die Erziehung d. Menscheit. (127 S.) 3,60. — BFCh. XXIII u. XXIV. Hering, d.: Samuel Ernst Timotheus Studenrauch u. sein Resserich Schleiermacher. (124 S.) (23, 3, 4), 4,00. Jahren, tus vierzig, deutscher Kirchengeschichte. Briese an E. W. eenstendung z. Folge. Hysg. v. G. N. Bonweich. (150 S.) 24. 1. 2.) 4,80. Lütgert, W.: Geseh und Geist. Eine Interjudung z. Dorgeschichte d. Galaterbrieses. (166 S.) (22, 6.) 3,60. Schaeder, E.: Schleiermacher. Rede zur eier seinen 30. S.) Geburtstages, geh. an der Universität ressau. (30 S.) (23, 5.) 1,20. — Welt, Nedderbüllische. Tessau. (30 S.) (23, 5.) 1,20. — Welt, Nedderbüllische. Tessau. (30 S.) (23, 5.) 1,20. — Welt, Nedderbüllische. Augen d. Glaubens. B.-Eichterseid. (Das hauptproblem d. Bibelwissenskens B.-Eichterseid. (100 S.) (21, 100). Bibelwissenskens B.-Eichtersens. Unt. Mitw. v. H. etches der d. W. Lander eine Neuer der Rede zu Gener. E.: De Weg zu Gott. (Das hauptproblem d. Bibelwissenskens B.-Eichtersens. Unt. Mitw. v. H.

ogmatik.) (30 S.) 1,20.
Bibelwissenschaft. Handbuch 3. N. T. Tü., Mohr. vangelien, Die. I. Die Spnoptiker. Unt. Mitw. v. H. rehmann erkl. v. E. Klostermann. (IV, 613 S.) (2, 1.), (3,00. Clemen, C.: Die Enstitung d. Nenen Testaments. 67 S.) B., Göschen. 1,25. Stettinger, H.: Geschichtscheit d. johanneissen Abschiedsreden. (VII, 288 S.) W., taper & Comp. 7,20.
Hitorische Theologie. Liehmann, H.: Die Ursorm apostol. Claubensbekenntmisses. (S. 269—274.) B., Reimer (comm.). (360. Sachan, Ed.: Aur Ausbreitung d. Thristensms in Asien. (80 S.) Ebd. 8,50.
Praktische Theologie. Dryander, E.: Evangelische

Reben in schwerer zeit. 18. Heft. (14 5.) B., Mittler & Sohn. 0.20. — Flemming, H.: Religionsunterricht? Moralunterricht? (20 S.) B., Oehmigkes Derl. 0.80. Jähne, G.: Wozu noch Religionsunterricht? (40 S.) E., Teubrer. 1.20. Rohmann. W.: Schule u. Religion. (13 S.) Br., Winter. 0.75. Scherer, H.: Deutsches Dolkstum, beutsche Religion, deutscher Religionsunterricht. (40 S.) Gi., Roth. 1.00. Schulz, H.: Sozialdemokratie und Schule. (53 S.) B., Buchh. Dorwärts. 1.50. — Cauer, P.: Aufbau od. Zerstörung? Eine Kritik d., Einheitsschule." (47 S.) Mitr., Schöningh. 1.65. Korte, H.: Die deutsche Einheitschule. (24 S.) Gi., Töpelmann. 0.75. — Schlosser, St.: Die Zukunft d. Jugendfürlorge. (48 S.) B., Henmann. 3.00. — Keller, Fr.: Heimatnissschule. (24 S.) Gi., Töpelmann. 0.75. — Schlosser, St.: Die Zukunft d. Jugendfürlorge. (48 S.) B., Henmann. 3.00. — Keller, Fr.: heimatnissschrachtungen. (IV. 198 S.) B., Schriftenvertriebsanstalt. 2.25. — Otto, E.: Hundert Jahre Mijsionsarbeit. Der jäch, Haupt-Mijsionserein 1819—1919. (III. 215 S.) Dr., Ungelenk. 2.70. Römheld, W.: Sechs Lebensbilder aus der Inneren und Außeren Mijsion. (III., 170 S.) St., Besser. (32 S.) Gü., Bertelsmann. 0.30.

Rus Kirche, Welt u. Zeit. Glasenapp, Helm. v.: Die Mijsionen in d. deutschen Schulgebieten. (32 S.) Gü., Bertelsmann. 0.30.

Rus Kirche, Welt u. Zeit. Glasenapp, Helm. v.: Die Neubleschung d. ind. Religionen u. ihre Propaganda. (21 S.) B., Derlag "Der neue Grient". 0.50. Derl.: Ramakrifhna u. d. Dedanta-Mijsion in Indien u. im Welter. (8 S.) God., O.25. Derl.: Eine hinduist. Theologie (Maddha). Spitem d. Dispunsamus). (12 S.) Gbd. 0.30. — Euther. (8 S.) B., Derlagsanstalt f. vacterländ. Geschichte u. Kunst. Hunde Schlichen 3. gegenwärt. Lage (III). (28 S.) Go., Ott. 0.65. Roth, H.: Die religiöse Lage des heut. gebildeten Katholiken. (214 S.) Brs., Kauffmann. 0.20. — Eiebe, M.: Neue Gedanken 3. gegenwärt. Lage (III). (28 S.) Go., Ott. 0.65. Roth, H.: Die kathol. Kirche nad Jeugnissen von Richter. (26 S.) Bord., R.: Die kathol. Kirche nad Jeugn

#### Zeitschriftenschau.

Philosophie. Hof: Gibt es Grenzen der Erkenntnis? rW. 20.) — Hartmann: Licht vom Often! (ChrW. 20.)

Philosophie. Hof: Gibt es Grenzen der Erkenntuss (Chriv. 20.) — hartmann: Licht vom Often! (Chriv. 20.) Schomerus: Die Seelenwanderungslehre in Indien. (Cik. 19 ff.) Witte: Japans Erfahrungen mit d. religionslofen Moralunterticht. (Even. 4 f.)

Theologie. Einflüsse des Krieges auf das theolog. Denken. (Cik. 21 ff.)

GG. 1919. hf.: Pfennigsdorf, E.: Können wir noch hoffen? Doth. O.: Ik Religion Staats- oder Privatsache? Pfennigsdorf, E.: Die evgl. Kirche unter staatl. Bevormundung. Pfennigsdorf, E.: Ed. Königs Genesis. u. a. Dfennigsdorf, E.: Gewissenstidung. Schröder, A.: Der moderne Gesit u. die Pflicht 3. kirchl. Bauen. Ritter, K. B.: Ratur u. Gesst. Scheder, G.: Modernes Gotstucken. Dost: Die Klippe f. d. Völkerbund. Pfennigsdorf, E.: Cemmes Christ, Glaubenslehre. Pfennigsdorf, E.: Delitstiche Ethik. u. a.

schicktsschreibung.

Bibelwisschaft. A. T. Jülicker: Die Here von Endor in der alten Kirche. (Chrw. 19.)

N. T. Se Seur: Der Sozialismus Jesu. (Hrw. 8.)
Rittelmener: Sage od. Erlebnis? [Tause Jesu.] (Chrw. 18.)
Kirchengeschichtliches. Pachali: Tuthers Schriften in sozialer Bedeutung. (R. 18.) — Krafft: Gerhard Teresteegen † 1709. (RK. 20.)
Praktische Theologie. Eberhard: Sozialpädagogik— eine Derheihung u. eine Gefahr. (R. 18.) — Eichhoff: Warum ist der All. (3evR. 4f.) Herber: RU. an höheren Schulen. (RK. 19.) Kolfhaus: Hamburger Schulnde. (RK. 19.) Schuster: Richtlinden. 3. RU. d. öffentl. Schule. (ZevR. 4f.) x: Jur Cinrichtung eines kirchlichen RU. (XK. 21.) — Weigelt: Einheitsschule. (HSch. 10.) — Herold:

Jur Glockenfrage. (Sn. 4.) — Mehler: Bedeutung des Patenamtes f. d. Jukunft unserer Kirche. (EK. 20.) Schmidt: Christus auf der Bühne. (EK. 19.) Werdermann: Wie kann das rig. Intersse in Gemeinden u. Jamilien geweckt werden? (f55ch. 10.)

DDK. 1919, 8: Koch, G.: Jum Gedächtnis J. Senners. Just, S.: Hausbesiuche. Eichtkädt, G.: Kriegerheimkehrselt. Jenner, J.: Osterpredigt. Kunze, P.: Staatsbürgerliche Bisdung d. Schulentsassen. L. d. L. L. Landpfarrer u. Politik, Haardek, S.: Mendelssohn, A.: "Wie siegt die Stadt so wüste." Eissendessen. A. Mökk. 1913, 4. 5: Mendelssohn, A.: "Wie siegt die Stadt so wüste." Eissendessen. L. m. Wie siegt die Stadt so wüste." Eissendessen. L. entstriebe Lage u. Aufgabe in Baden. Anton, K.: Karl Coewes rig. volkstämliches Kunstwerk. Rückert: Die Gedächtnismale in der Pauluskirche zu Darmstodt. Plaß, S.: Der Khythnus der Melodien unserer Kirchenlieder. Spitta, Sr.: Der Akademische unserer Kirchenlieder. Spitta, Fr.: Der Akademische Gottesdienst in Straßburg, u. a.

MDDt. 1919, 5—7: xr. Der Jusammenbruch unserer heimafront. Eger, R.: Was nun mit unserer Kirche? Balzer: Was lehrt uns die gegenwärtige Zeit sir unsere Predigt? Klamroth: Der Kul. u. die Schäden des Krieges. Keßler, C.: Gottentfremdung durch d. Krieg u. Glaubensgewißheit. Saathoff, A.: Ans der Welt d. Gebest. u. a. Dölter: Die Tragik der Kirche. Busch der kürche in Japann. u. a. Außere u. Innere Mission. A. M., Prochsch; Die Urression als Misproblem. (AMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Dar es Salam, †. (EMS. 6.) Gründler: Sup. Klamroth, Essen heite (EMM. 5.) Leban: Missedirfnisse aus der Cürket. (EMM. 5.) Schaefer: Reieeindrücke aus der Cürket. (EMM. 5.) Gründler: Sup. Sanerholdt: Misserbeit in Codz. v. harling: Weid

frage der Gegenwart. (ThEBI. 10 ff.) R.: Urwahlen für

Candeskirchenversammlungen. (Chrw. 18.) R.: Vom Vorkirchentag zum Kirchentag. (Chrw. 19.) Schuster: Staat u. Kirche. (ZevR. 4 f.) Seidel: Das Gebot der Stunde f. unsere resormierten Gemeinden. (RK. 21 fs.) — Doehring: Jur Volkshochshulbewegung. (DR. 5.) Fenner: Volkshochshulbewegung. (DR. 5.) Fenner: Volkshochshulbewegung. (DR. 5.) Fenner: Volkshochshulen. (Chrw. 18.) Doehring: Volkschre! (DR. 10.) — Walter: Schuß den Keugeborenen. (R. 17.) DE. 1919, 5: Holl, R.: Werden wir unsere Kirche erhalten? v. d. Golz: Die evgl. Kirche in ElsaßeSothringen u. der Krieg. Kleine Betirchge: Wobbermin, G., Deutsche Theologie in Amerika. Hirzh E.: Cosfs, S., "Wer war Zesus Christer?" u. a. Chronik: Eberts Osterbotschaft. Der kommende Friede. Die innere haltung unseres Volkes. Die Kirche vor den Trümmern ihrer Arbeit. Es geht nicht ohne Religion! Staat, Kirche u. Schule im Verfassungsausschuß d. Nationalversammlung.

#### Wichtigere Besprechungen.

Philosophisches. Frölich: Das Jeugnis der Aphich. Christus u. das rig. Denken in Indien. (TheBl. 10 ft.) Levertoff: Die rig. Denkweise d. Chassidim. (TheBi. 10 Krüger.)

(Unibl. 10 Aruger.)
Theologisches. Uckelen-Richter: Die Bibel u. der moderne Mensch. (TheBl. 11 Schulken.)

Bibelwisenschaftliches. A. T. Landersdorfer: Der Baal rerouwogogs u. die Kerube d. Ezechiel. (TheBl. 10 Herrmann.) Morwinkel: Ezra, Den Skriftlaerde. 10 Herrmann.) Me (TheBI. 11 Prochich.)

Kirchengeschichtliches. Beiler: Cuthers rlgsgeschichtl. Bedeutung. (TheBl. 11 Boehmer.) — Farner: fi. Iminglis Briefe, (CheBl. 11 Preuß.) — Hartmann: Das Tübinger Stift. (TheBl. 19 Bosser.) Spikematisches. Lemme: Christiche Glaubenslehre.

(TheBi. 10 Grühmacher.)

Praktische Theologie. Selle: Die heutige Naturserkenntnis und die Predigt. (ThEBI. 11 Steinbeck.)
Mission. Schmidlin: Katholische M.slehre. (AM3. 6

Warneck.) Aus Kirche, Welt u. Jeit. Alektor: Das politische Programm d. Christentums. (TheBI. 11 Schröder.)

# Inhaltsverzeichnis.

| Bachart Jose Murden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cambaut Culture C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cembert, Cuthers Sehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cathrein, Christliche Demut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cenz, Luther 100<br>Liehmann, Luthers Ideale 100<br>Cocces 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Darbuing Marine Demut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liegmann, Luthers Ideale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Documental transfer of the training the training to the traini |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eder' entriers Afoldinakelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cütgert, Die deutsche Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CHUMICIANUCI ALIII H. U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mach Wirch! Stonenhailed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cluttured and Diloge and open lithium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mack, Kirchl. Steuerfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giesebrecht, Grundzüge d. ifraelitischen Religionsgeschichte 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | divitet. Denumoning ops i nambilide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gros Mit Gott 21 Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ditutel. Denumber ops prophetician inartae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gros, Mit Gott zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -, Wedunken der Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dividiul, filetile propherime Smritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| thum, thoughtell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tempermun, Dom Durgerinm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothenbühl, Das Geheimnis 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rundschreiben Leos XIII. über die Arbeiterfrage 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tion, tous belieuno Luiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schneiden Die Melt ber Met die Arbeiterfrage 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schneider, Die Welt der Wahrnehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hogel, Blutwethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Schubert, Weltgeschichtliche Bedeutung der Reformation 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The Die Siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stojd, Biblische Lichtblicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3de, Die Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —, Charakterzüge vorchristl. Gottesbewußtseins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iselin, Untergang der chriftl. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , Die Delighteoligi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, wellullulullulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weismann, Prophet Hesekiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Norträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, Dorträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weiß, Die Alkoholfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kowalewsky, Antinomienlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kroeher, Das Dennoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | weilite, ould 31, ORL 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriigar Carling Cuthare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | outher total and the second of |
| Krüger, Genius Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zimmermann, Einflußlosigkeit der Bibel 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kunze, Christentum Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Preis jährlich 6 M., mit Porto 6,60 M. Der "Dierteljahrsbericht" allein jährlich 1,50 M., mit Porto 1,70 M. Ju diesen Preisen tritt ein Teuerungszuschlag von 10 Prozent. — Druck und Verlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.